# GAZETA LWOWSKA

Dnia 2090 Września 1811 Roku w Piątek.

#### z Lwowa dnia 20. Września.

JO. Xiaże Adam Czarcoryski cesarskoaustryacki Feldmarszałek, powrócił po czterydniowym tutay pobycie, do dóbr

swoich Sieniawy.

Przed kilkoma dniami wzięto tu do więzienia dwóch falszerzów Bankocetlów. Zrobili oni Bankocetlów dziesięcioreńskowych na kilkanaście tysięcy Zł. Reńskich, wiele podobieństwa do prawdziwych mających; właśnie chcieli się rozłączyć i śwoiey roboty poprzestać, gdy ieden z nich mieniając falszywe swoie dziesięcioreńskowe Bankocetle na storeńskowe Bankocetle, ściągnął na siebie uwagę iednego urzędnika Policyi, i przez tegoż zosiał arcoztowanym. Obadwa falszerze zostali iuż Sądowi kryminalnemu wydani.

Nietylko Kassa wymiany w Lwowie, ale nawet wszystkie Kassy cyrkularne wyiawszy Lwowska maią zlecenie, za Bankocetle 50 i 25 reńskowe, rewersa wykupuiace dziesięcio i pięcioreńskowe wydawać.

### z Wichnia dnia 11. Września.

Cesarz i Król Jegomość, raczył W. Józefa Lacasa, Radźcę rzadowego i Dyrektora skarbowey fabryki w Linz, na dowód swoiego naywyższego nkontentowania ź iego świetnych zasług, lakoteż w nagrodę patryotycznego zachowania się iego w czasach ostatniey woyny, wynieść na stopień c. k. nadwornego Radźcy.

Cesarz i Król Jegomość, raczył na przełożenie śwoiego W. Mistrza JO.

Xiecia Trauttmansdorf, który przez staranność swoią o wzrost c. k. nadworney Biblioteki wielkie położył zasługi, dotacy teyże Biblioteki, dawniey iuż z 6000 Z. R. na 12000 Z. R. w Bankocetlach podwyższoną, z powodu że takowa do osiągnienia zamierzonego celu poczynała bydź niedostateczną, na 12000 Zt. Reń. w Rewersach wykupuiucych, a zatem w czwórnasób tyle powiekszyć, ile dotych. cześna summa wynosita.

### 2 Pressburga dnia 10. Września.

Zgromadzone Stany naradzają się dotad ieszcze na posiedzeniach okregowych, nad Królewskiemi propozycyami.

### z Bukarestu dnie 29. Sierpnia.

Podług ostatnich rapportów pod daiem 23. b. m. z Kraiowy otrzymanych, stois koto Lom: Izmait Bey Sereski, i Kare Osman Oglu z Karpusem 30000 ludzi wy. noszącym, z którego się Turcy w liczbie 15000 na brzeg wołoski istotnie przeprawili i znieśli dwa szańcami obwarowane obozy, ieden koło wsi Tchuperthen, a drugi pod Kalafat; z kad i na Rossyunow równie obozem stoiących, kilka wycieczek uczynili. - Oczekują w Lom W. Wezyra, i sądzą, że tenże po swoiem tamže przybyciu, pośle znaczne posiłki na lewy brzeg Dunaiu. Mieszkańce dwóch powiatów Mehedinz i Tirguschyl lekaiąc się napadu Turków z Orszowy, schronili się iuż po saywiększey części do Ziemi siedmiogrodzkiey.

Przybyło do Fekschan kilka pułków

rossyiskien piechoty i Kozaków, należących do o i 5 Dywizyi; przeznaczeniem ich iest stanać na miescu byłego dotychczas koło Obilesty korpusu Jenerała Porucznika Essena, i uważać poruszenia Turków w Sylistryi, którzy się zdaią przygotowywać do przeprawienia się na ię stronę brzegu.

Jeneral Essen wyruszył dzisiayzrana z swoim Korpusem z pod Obilesty, i idzie przez Padu-Pitan, Koputschan i Turno na małą Wołoszczyzne, w celu posiłkowania Jenerała Sass, który iest za słabym do działania zaczepnie przeciwko Turkom.

Hamid Effendi nie był odieżdzając w główney Kwaterze rossyjskiey w Giurgewo, lecz przeprawił się z swoją switą niedaleko Piatra za Dunay; w Ruszczuku przyjeła go eskorta z 500 ieźdźców złożona.

Jenerał Porucznik Uwarow wyiechał z tąd i powraca przez Odessę do Rossyi.

Rossygnie rozwalają i burżą ciągle domy w Giurgewo, ażeby iak się zdaje, zatoga więcey mieysca mieć mogła. Wywożą także ztamtąd wiele zbytnich dział do Fokschanu.

### z Paryża dnia 30. Sierpnia.

Doia onegdayszego odprawił Cesarz Jegomośc w Trianonie Radę Ministrów.

Mówią tu ieszcze dotąd o podróży, którą Cesarstwo Ichmość w przyszłey iesieni przedśieweźmie do Niderlandów i Hollandyi, a mianowicie do Antwerpii i Amsterdamu. Lecz wpródy chcą Cesarstwo Ichmośc zabawić kilka niedziel w Compiegne.

Wyyrok Cesarski zawiera przepisy tyczące się tych osob, które podług dawnych praw karzących z Królestwa Hol-

lenderskiego wygnane zostały.

Te osoby, które po osądzeniu Biebie francuzkie obywatelstwo pozyskały, sloo amnestya udarowane były, mogą do swoiey oyczyzny powrócić.

Te osoby, które w żadnym z tych dwóch pie znaydują się przypadku, które iednak wiakim mieyscu Francyi pożyteczném trudnia się rzemiosłem, mogą ża specyalném Ministra Policyi upoważnieniem, mieszkać tamże pod dozorem, i otrzymają po dziesięcioletniem dobrem sprawowaniu się zupełną łąskę. Wszystkie inne z Hollandyi wygnane osoby, ma. ią bydź także i za francuzkie wyprowadzone granice.

W Arcyxiestwie Toskońskiem, pokaliczyło się wiele Konskrypcyonistów, w celu uyścia służbie woienney. Ci są teraz do Pionerów wzięci, a ich-imiona zostały do publiczney podane wiadomości.

— Dnia 1. Września. — Bullety n des Lois zawiera wyrok Cesarski, klóry nakazuie wezwać 3500 Konskrypcyonistów z Klassy roku 1810 w Departamentach wyść Elby wyść Wezery i Wyższey Ems.

Cesarstwo Ichmosć wyiechało dnia onegdayszego, iak Monitor donosi, z Trianonu do Compiegne, gdzie o 8 godzinie w wieczór przybyło.

### z Tulonu dnia 22. Sierpnia.

Okręty Majestućux, Boreas, Ulm, Dunay i Magnanime przepędziły cały dzień 20ty Sierpoia na uganianiu się za niektóremi nieprzyjacielskiemi okretawi, które się do portu zbliżyły. Dnia 21. przyłączyły się do téy eskadry okręty Austerlitz, Wagram, Berto, Suffrein, Donauworth, Wrocław i niektóre fregaty i czyniły przez cały dzień w obliczu angielstiey eskadry rozmaite obroty. Dzisiay dnia 22. czyni toż samo to naszych okrętów. Niepodobna iest mieć wytrwalsza czynność od téy, którą Viceadmirał Emerica natchoał tę eskadrę.

### z Amsterdamu dnia, 3. Września.

Wieziorze Zuidersee nazwanym, złapano młodego Wieloryba, który ma 36 stop długości i waży około 17000 funtów. Obwod iego wynosi 14 stop. Jak ludzie pamiętać mogą, nie widziano ieszcze na naszych brzegach zadnéy ryby takiego gatunku. Powiadaia, iż będzie do Amsterdamu zawieziony itam napubliczny widok wystawiony.

### Z Madrytu dnia. 16. Sierpnia.

Król wystał ieneralnego Ministra-Policyi, Don Pablo Arribas do prowincyi Segovia i Avila, dla ostatecznego tamżę urządzenia wszystkich gałęzi administracyi. Podczas iego niebytności będzioten urząd sprawował Minister Indyl. Do innych prowincyów zostaną także posłani mężowie szczególnych wiadomości i doświadczoney wierności.

### Od wyższego Renu dnia 28 Sierpnia.

Naywiększa część woyska żnayduiącego się od kilku miesięcy na lewym brzegu Renu, udała się częścią do Hellandyi,
częścią nad Ren niższy; naywięcey wsiadło na okręty i poplyneżo Renem. Oso
bliwie z tych twierdz francuzkich wdłuż
Renu, w których przez lato znaydoważy się znaczne składy woyskowe, wyruscy i wszystko do rozrządzenia pozustające woysko. Niektóre w Alsacyj stojące bataliony mają ciągnąć do Hiszpanii Zawsze jeszcze odchodzi wiele artylleryi i ammunicyi.

### z Londynu dnia 24. Sierpnia.

Windser, znaydował się Król ciągle w iednakowym stanie. Lecz osoby, które Króla Jegoności widziały, zapewniają, iż życie iego nie iest w bardzo bliskiem niebezpieczeństwie.

Xiaze Sussex iest niebezpiecznie chorym.

Katolicy irlandzcy nie przestaia odprawiań zgromadzeń swoich.

Dnia onegdayszego udał się Lord Kanclerz do Izby wyższey, i oznaymił Pułróm zzwyczaynemi formalnościami i z rozkazu Xiecia Regenta, iż Parlament iest na dzień 4. Pazdziernika odłożony.

Metodyści odprawili niedawno swóy synod, czyli swoie roczne zgromadzenie; było na niem 250 Kaznodziciów. Liczba stronników tey sekty pomnożyła się w roku zeszłym o 7445 osób.

Wiadomości z Rio de la Plata donoszą pod dniem 17. Czerwca, iż się Monte Video poddało patryotóm zmerykuńskim. Mniemają, iż Elio uszedł wodą z swojemi nayznakomitszemi stronnikami; lecz nikt tego nie wie z pewnością.

Do Londynu przybyły depesze z Rio-Janeiro, które powyższą wiadomość potwierdziły.

Patryóci z Buenos - Ayres odnieśli także w głębi Kraiu nowe korzyści przez opanowanie miast Gualegay, Gualeguasthie i Arrajo de la China:

Dnia 23. Sierpnia zrana, przybył do Londynu statek pocztowy 2 Lizbony i przywiożł listy i gazety aż do 4. Sierpnia. W jednym liscie z Lizbony pod dniem 4. Sierpnia iest to między innemi: "Nasze woysko ruszylo się na nowo i opusciło niezdrowe: bagna koło Alentejo, wyjąwszy korpus Jenerata Hill, który się został; główną kwaterę przeniesiono do Castel Branco, 66

Wyprawa Bluka ma bydź, iak mówią, do Almeryi (w Królestwie Grenadzie) przeznaczona. "

Dzieńniki angielskie dnia 25. Sierpnia zawierają następujące wypisy z depeszów Lorda Wellingtona:

### Portalegre dnia 25. Lipca 1811.

"Jazda nieprzyjacielska opuściła dnia, 17 Merida. Nieprzyjaciel ciągnie od tego czasu do Almaraz, a 20go przybyła iedna Dywizya iego piechoty do Plasencyi. Tegoż samego dnia znavdował się Warszałek Murmont w Almaraz, a inne Dywizye ciągnęły z Truxillo do tegoż

samego mieysca. Podług ostatnich wiadomości stała ieszcze iedna Dywizya piechoty i trocha iazdy w Truxillo."

## Castel-Branco daia 1. Sierpnia

Z całém woyskiem uczyniłem poruszenie w lewą stronę; moim zamiarem
iest rozłożyć ie w niższéy części prowincyi Beira zamiast w prowincyi Alentejo. Woysko francuzkie stoi ieszcze w
tém samém położeniu, o którém JW.
Panu dnia 25. doniosłem; iedna tylko
dywizya stoiąca w Plasencyi rozszérzyła
sie poprzek gór do Bezas i Banos. Jenerat Santocildes cofnął się z woyskiem
Galicyi z okolicy Astorgi do Manzanal.
To poruszenie stało się dnia 17. Powodem do niego było złączenie się koło
Benaventu korpusu francuzkiego, wynoszącego 11000 piechoty i 1500 iazdy."

Dnia 2. Lipca był P. Forster przedstawiony Prezydentowi Stanów ziednoczonych przez Sekretarza Stanu, i złożył swoie listy wierzytelne iako nadzwyczayny poseli pełnomocny Minister Wielkiery Brytanii przy Stanach ziednoczonych. P. Monroe był przedstawiony iako Sekretarz poselstwa, toż samo P. Barker, który także przy poselstwie zostaie.

#### Z Berlina dnia 7. W. rześnia.

Baron Taube poseł Króla Imci Szwedzkiego, oddał Królowi naszemu w imieniu swoiego Monarchy na osobney audyencyi ozdoby orderu Serafinów dlazkiecia Następey, na dowód trwaiącey między obiema dworami przyjaźni i dobrego porozumienia. Król zas Jegomosć, rozkazał przez posła swoiego w Sztokolmie oddać Królowi Szwedzkiemu ozdoby orderu orła wielkiego czarnego i czerwonego, dla Xięcia Sudermanii.

### z Stuttgardu dnia 27. Sierpnia.

Dnia wczorayszego umarł w tuteyszéy otolicy w 73. roku życia po długiéy cho-

robje JW. Baron Krumpingen Kawaler węgierskiego Orderu S. Szczepana, nadzwyczayny i pełnomocny poseł Cesarza Imci Austryackiego. Szanowny ten mąż, powszechnie tu iest żałowany.

### z Warszawy dnia 14. Września.

Do tuteyszéy stolicy zwożą ciagle na brykach różne rzeczy należące do dworu Nayiaśnieyszego Króla Saskiego Xiążęcia naszego, a w Poznaniu czynią w pałacu rządowym przysposobienia na przyjęcie Jego Królewskiey Mości.

Sad stały woyskowy w okregu woyskowym dywizyi zciey, skazał Mierników woyskowego magazynu Macieiowskiego nazwiskiem Jakóba Miłkowskiego i Teodora Kosińskiego na iednoroczne więzienie, za to, że liche przyimowali produkta, i od Kontrybuentów datki pieniężne wymagali,

### z Sztokolmu dnia 27. Sierpnia.

Xiaże Następca tronu, przychodzi z dnia do dnia do lepszego zdrowia i mamy pewną nadzielę, że w krótce zupelnie ozdrowiele.

### z Petersburga dnia 21. Sierpnia.

Wszystkie wiadomości otrzymane ż różnych guberniów potwierdzają, iż gospodarstwo wieyskie wolnych rolników, których los ukazem pod dniem 4. Marca 1803 wydanym oznaczonym został, wszędzie znacznie się polepsza i rozszerza. Ci wieśniacy, którzy grunta do nich należące z piłnością obrabiają i przez to z swoiéy właśności podwóyną korzyść odnoszą, dowodzą w istocie, iż wyżpomienione rozporzadzenie byt tychże pomyślny ugruntowało.

enable in willers

The state of the s

,23

## DODATEK 1sty

DO

## GAZETY LWOWSKIEY.

### Ułomek

Niektórych wiadomości z podróży, przez JW. Hrabiego de Goess Gubernatora galicyiskiego, do północnych Karpatów i zachodnich Cyrkułów Galicyi w miesiącu Sierpniu bieżącego roku odprawioney. (\*)

Numer 44ty Gazety Lwowskiey, świetnieie statystycznemi wiadomościami oniektórych mieyscach Cyrkułu Myślenickiego, które JW. Gubernator iako skutek głębokich badań swoich, i z szacunku dla piłności przemysłowey tuteyszo-kraiowych mieszkańców, łaskawie udzielić raczył.

Naturalnie, że ta szczególnievsza uwaga tak wysoce zatrudnionego Urzędnika Państwa pierwszey rangi, o gorliwości iego o pomnożenie pomyślności narodowey, naywyższe wzbudzać musi idey, i każdy stan, za tak dobrotliwe świadectwo iego kultury, do wyższego udoskonalenia i do winney publiczney pobudza wdzieczności.

Przyzwyczaiony wszystkie części administracy i rządowey bystro obeymować, zwrócił teraz JW. Gubernator szczególnieysza swą baczność na okolice północnych karpatów Nowegotargu w Cyrkule Sandeckim.

Droge tamže, wyznaczył sobie JW. Gubernator z głównego gościńca Rzeszowskiego, i udał się gościńcem cesarskim z troskliwości JW. Zielińskiego Starosty Cyrkulu Jasielskiego i rządowego Radźcy, tudzież przez Obywatelów Szlachte z miłości dla porządku bardzo dobrze utrzymywanym, przez Czudec, Strzeżów, Frysztak, Jasto, Biecz, Gorlice i Rope do kapieli w Krynicy, dla widzenia téy navpieknieyszéy i naypolerownieyszéy części Cyrkulu Jasielskiego, (\*\*) i zasiagnienia naydogodnieyszych statystycznych wiadomości, ściągaiących się do pomyślności Mieszkańców tegoż Cyrkulu.

Szczególnieyszą swoią uwagę poświęcił JW. Gubernator Kapielom Krynickim, w Sandeckim Cyrkule leżącym; które przez postęp w zabudowaniu i przez szczęśliwą ordynacyę sławnego tamteyszego lekarza Pana Haarland, do takiéy ittż przyszły wziętości, że w nich nietylko galicyiskich Obywatelów, ale nawet dalekich cudzoziemców, wielka roku tego znaydowała się liczba. (\*\*\*)

(\*) Ułomek ten umieszcza się, dla dogadzenia życzeniu wielu znakomitych Obywatelów.
(\*\*) Otym Cyrkule ogłoszone będą późniey niektóre statystyczne wiadomości, w dodatku do Topografii onegoż, w Numerach 43, 45, i 46tym Guzety naszey umieszczoney.
(\*\*\*) Źrzódła mineralne w Krynicy; Obaczyć pierwszy Dodatek Nru. 190 Gazety na-

széy, w którym dokładnie są opisane,

Wsród błogosławieństw wszystkich klass mieszkańców, przybył JW. Gubernator z tamtąd przez obydwa Sącze na uśmiechające się niwy szczerych góralów, do Nowegotargu, przy schyłku zaś Karpatów, do kuźnic (hammerni) w Zakopaném pod Giewanem leżących; z kad w względzie naturalno-historycznym, dnia 5 Sierpnia w-towarzystwie JW. Hrabiny swoiéy Małżonki, iéy Siostry JW. Hrabianki Jozefiny de Thierheim i krewnéy JW. Baronowey. Anny de Rehbach, JWW. Starostów cyrkularnych i Radźców rządowych Barona. Lipowskiego i Escherich, W. Achillesa de Johannot i licznego orszaku Officerów, i Urzędników, na wierzchołki góry Bieszczad i na wyższe ieszcze, nad dziedziny wiecznego śniegu daleko wyniośleysze szczyty Karpatów wstępował, potem zaś do iednego z ók morskich Gąsieńnica, pod góra Kościelnikiem przybyt.

Z tamtad udało się całe wysokie towarzystwo po trudnych i niebezpiecznych ścieszkach granitowych, do pasterzów goralów Śzałaszami zwanych, bardzo smaczne sery robiących; które z powodu innego sposobu roboty i dla tego, że tamże też same rosną zioła, z serami w górach niemieckich robionemi, równacby się

mogty.

JW. Gubernator nie kontentował lie iedynie szukaniem źrzódła białego Dunayca, i opatrywaniem podkopów rudy żelazney, które w tych górach idą prostopadle 30 ciągów (wielkich sążni) w głąb aż do łożyska granitowejo, tudzież obzieraniem Homolacskiey Kopalni żelaza w Zakopanem, w któ-

rey znayduie się podziwienia godna maszyna dmiąca, całkiem z lanego żelaza złożona, iedną ćwiercią cala wody w ruchu utrzymywana, i 36 cetnarów siły powietrzney w iedney sekundzie wydaiąca; lecz udał się nazaiutrz do źrzódła Czarnego Dunayca w olbrzymie skaliste wawozy Kościeliskie, nad któremi w podkopach Franciszka i Ludwiki, wydobywaią śrébro. W piérwszym został JW. Gur. bernator nadspødzianém widzeniem się, z swoim z daleka spieszno przyby. lym Bratem JW. Hrabia Rudolfem wielce uradowany, i za wielkie w tych dniach poniesione trudy, wynagrodzonym.

Poczciwi gorale złożyli dowód swoiéy szczerey radości przeż to, że swoiego Oyca, iak JW. Gubernatora nazywali, kupami w swoich nadobnych
goralskich, pasterskich, lub górniczych
ubiorach konno i pieszo odprowadzali, a przez tańce i pienia, narodową
swoia obchodzić zdawali się uroczystość; i dopiero po kilku dniach na
przełożenie, że ich woła gospodar-

stwo, do domów popowracali.

Byłoby niesłusznością, żeby przy tey okoliczności nie wspomnieć o Panu Mally, zasłużonym rządcy tey włości kameralney; mającey 15 kwadratowych mil powierzchni, a żamieszkaney przez 38000 dusz; który utorował w krótkim czasie aż do samego gór środka długotrwały gościniec sześć mil długi, a teraz go gościńcem Goessa, oraz skałe nad ieziorem górnem pomnikiem ozdobi wszy, wysokością Goessa nazwie.

Wiakim duchu powszechnie szar nowany i kochany Naczelnik Kraiu nad Myślenickim zastanawiał się Cyr. kułem dowodem są wyż pomienio. ne, w Gazecie Lwowskier umieszczo-

ne uwagi.

Jezeli Bracia miłosierni w Zebrzydowicach, i Chorzy, błogosławić będą przy łożkach prawie swoich strawionéy bytności JW. Gubernatora, Zakonnice w Staniątku, uwiecznią w rocznikach swoich szczeście tak łaskawych odwiedzin onegoż, w towarzystwie JWW Barona de Baum Radzcy nadwornego i Boehenskiego cyrkularrego Starosty, tudzież Feldmarszalka Porucznika de Meyer uczynionych; w czasie których 80 szlacheckich Panienek przez 32 uczące i dozierające żakonnice przyzwoicie edukowanych, przez dwie godzin z wielu przedmiotów nauk swoich, z zupełném uspokoieniem godnéy przełożonéy Pani Duval, popis odprawiało.

Szcześliwy ten Kray, który się szczycić może tak godnym Zastepcą

naylepszego Monarchy.

X. C.

Wyrabianie z lnu rzeczy do bawełny podobnéy.

(Z pisma peryodyczuego: Merkantilische

W obecnym czasu okresie, w którym płody zagraniczne są tak drogie, i nadzwyczaynemi obłożone opłatami, iestu szczególniejszym obowiązkiem każdego myślącego i rozliczne wiadomości, iakoteż biegłość w sztukach posiadającego męża, zatrudniać się ilemożnem zmnieyszeniem konsumpcyi tych płodów, i wynaydywaniem.

zamiarowi odpowiadających, i przys naymnicy, wwielu przypadkach, uży temi bydz mogących zastępów Jednym z głównych płodów zagranicznych iest bawełna materya tysiące lur dzi żywiąca. Już dawnie w czynikom wiele doświadczeń w celu wydobycia tak ze zgrzebia jakotel z lnu rzecza do bawelny, podobney, i zawsze takowe, zupełnie mojemu odpowiedziały oczekiwaniu. Wysoka cena bawelny, je nowa ha ten antykut wiezone, znaczna opłata; wezwały mnie do dajązogo ciagnienia oi wielorakiego pompor 2enia moieli w tymu przedmiocia doświadczeń. Przez te ostatnie dpiwiadczenia przyprowadziłem do, tego ston pnia rzeczy, iż nawet znawcy, moch do baweitos podobna i w stapio gremplowanym zostającą materyę, dylkor po ścisłem nozarzaśnieniu od prawdzia wéy bawelny rozróżnić i rozeznać mogli. Naycelnieysza na to miatem uwage, azeby włóknol kniane do tego przywieśda stanu i iżbym się na taka nazwanym wielkim czylie bawełnianym kołowrotku sprząśdza dało sabos ieteli to bydz może; natenczas iut. iest rozwiązane problema względemi przedzenia lnu na téy machinie, zav któr réul whnalezienie Cosarz Francuzów : nagrode: Milionate ichnego: Frankówa www.nadzyń. swangod ) ogomasoczaje we

Pomijam wszystkie mojedawniews sze doświadozenia, bym się nie stała rozwiekłym, i przytaczam tylkoste, które najpewnieysze i naylepsze wy-d dała wypadkie i niego do oscię oście

oskild eles sorra ma i ved what

ilemoznem zmnieyszeniem "konsumpcyi tych płodów, i wynaydywaniem cześci podzielony, każda cześć zostala nicia kole korzenla związana i nić wiazania taki długa zostawiona, iż było można zrobić sidło dla zawieszenia Inu. Potem rozpuszczono 4 futy potażu w 16tu futach wody, a płyn wlano do walcower, wielki otwor maiacey sklanki. Na te sklanke włozono pokrywę z drzewa lipowego, która wszedzie dobrze przystawała, w téy zaś wywiercono 8 malych dziur, ażeby wnie można było włożyć wiązania ośmiu małych czehei lnianych, idrewnianemi ie umocować kołeczkami. Wśrodku drewnianév pokrywki znaydowała się wieksza dziura, ażeby w nią rurka styrcząca z sprzetu niżey opisanego wleźć sie moglaristis thank Si and Sie selection

Po akończeniu tey przedwstepney roboty, została do retorty z szyyka przymocowana rurka sklanna, prostokatnie w górę idaca i zakitowana; retorta w piasku zanurzona, a pierwey przygotowana sklanka z rozpuszczonym potażem i wiszącym w niey na pokrywce lnem tak przyprawiona, iż zgieta rurka skłanna przez otwór pokrywki aż do dna prawie sklanki dodostawała. Wtenczas wsypano do retorty 8 lutów braunsztynu zmieszanego z 6ma futami suchéy soli kuchenney; rozlano 4 futy mocnego kwasu siarczarnego (koperwas) cztérema łutami wody, wlano, kiykiem zamieszano, i zamknieto, otwor czopem; natychmiast zaczęły się wydobywać banki gazowe, których wydobywanie sie przez lekki ogien pomnożone zostalo. Gdy sie gaz przez całą blisko godzine iednoczył z rozciekiem w którym len wisiał, został tenże rozciek odiety i na 12 godzin w cienniym

postawiony mieyscu. Po 12 godzinach został zupełnie zbielały len wyięty, i z deską, do którey był umocowany, dla osiąknienia płynu zawieszony.

Drugie doświadczenie.

Toż samo naczynie skłanne zostato wodą wapienna napełnione, i zmoczony pierwey tegóz samego gatunkulen, drobnym proszkiem wapiennym posypany; do iednego funta lnu wzięto 4
tuty miałkiego proszku wapiennego,
sprzęt został równie iak poprzedzaiący napełniony, obeyście z nim było
także toż samo; potem stał 24 godzin,
len z deską wyjął się i zawiesił się do

osiaknienia. Oba wybielone gatunki lnu były zupełnie białe, zostały w bieżacey wodzie dobrze wyprane, potém zustała każda mała porcya 4 futy ważąca tak skręcona, iak się skręcają włosy końskie, kiedy sie do poduszek meblowych przygotowują, i nakoniec nicią związana. Podczas tego działania, ściekła naywiększa cześć znaydującego ślę wnich płynu, skrętki zostały wtenczas na sicie polożone, papierem nakryte, i wrurze miernie ogrzanego pieca pokoiowego wysuszone. Potem zostały nicie, któremi były związane, rozwiązane i skrętki rozciągnione przez co sprzeżności i kędzierowatości nabrały; teraz zostały w kawatki 2 do 3 cali długie pokralane, rozskubane i grempla iak baweina, lecz ieszcze raz tak długo czesane. Z każdego funta Inu otrzymałem tym sposobem 28 łutów ciała, które na pierwszy rzut oka nie mogło bydż nigdy rozróżnione od bawelny ina wielkim kolowrotku przędło się na cieńkie i grubsze nicie. Dru-1 gie doświadczenie przedsięwziątem iedy-, nie dla tego, ażeby oszczędzie potażu, który, pracuiac w wielkiey ilości, znacznego bardzo wydatku staie się przy-czyną. (Resz:a potem.)

# DODATEK 281

## GAZETY LWOWSKIEY.

## Rreisschreiben

bom R. R. Galigifchen Landes-Gubernium :

Umwechslung der Bankozettel von 50 und 25 Bulden gegen Ginlofungefcheine.

Auf Allerhöchsten Befehl vom 1. dieses wird wegen Einwechslung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. gegen Einlösungs. Scheine nachstehende Vorschrift zur allgemeinen Wissenschaft und punktlichen Darnachachtung befannt gemacht:

1) Vom 16. September d. J. an hat die Hinausgabe der Ginlofungs Scheine von 10 fl. und 5 fl. zur Einzichung der Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. ihren Anfang zu nehmen.

2) Mit diesen benden Gattungen von Sinlosungsscheinen, mussen die Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. eingewechselt werden; jedoch bleibt es den Bestigern von kleineren Bakozettel Gattungen gestattet, auch solche in Einlosungsscheine von 19 fl. oder 5 fl. durch Überreichung von 50-fl. oder 25 fl. in Bankozetteln von gleichet oder verschiedener Gattung-für jeden Einslosungsschein von 10 fl. oder 5 fl. umzus wechseln.

3) Vom 16. September d. J. an hat die Umwechelung der Bankogettel von 50 ft. und 25 ft. in kleinere Bankogettel aufzuhören.

4) Mit 15. Oftober b. J. werben

die Bankozettel von 50 fl. und 25 fl. außer Umlauf gesett. Bon Diesem Tage an durfen ste weder in den öffentlichen Kaffen noch von Privaten mehr an Babs lungsstatt angenommen werden.

5) Dis 31. Dezember d. J. wird jes boch gestatet, diese beyden Gattungen Banstozettel in die in dem Patente vom 20. Junius d. J. S. S. benannten Einlösungsescheines Kassen abzusühren, und mit Einslösungsscheinen von zehn und fünf Gulden und fünf Gulden und mit Ginstwechslung muß mit dem 31. Dezember d. J. ganz vollendet senn, und darf spästerhin selbst den biesen Kassen sein Banstozettel von 25 fl. mehr angenommen werden, weil diese beyden Gaistungen Banközettel vom 1. Janet 1812 an, auf Allerhöchsten Besehl für verrusen und ungiltig erklärt werden.

Lemberg ben 81 Geptember 1811

Cyrkularz

od C. K. Gal. Rządów Krajowych, Zmiana Bankocedi na 56 i 25 Zło-

tych za Retwersa wykupujące:

Na najwyższy rozkaz pod dniem 1. t. m. wydany, względem zmiany Bankoceili na 50 i 25 Złot, za Rewetsa wykupujące, następniący przepis do powszechney władomotei iścisłego stosowania ogłasza ne; 1) Od dnia 16go Września r. b. zacząwszy, wydawanie Rewersów wykupujących na 10 Zł. i 5 Zł. do wybierania Bankocetli na 50 Zł. i 25 Zł. zaczynać się ma.

2) Za też dwa gatunki Rewersów wykupujących Bankocetle na 50 Zł. i 25 Zł. wymieniane być powinny; iednak posiadaczom mnieyszych gatunków Bankocetli wolno zostawnie się, także takowe za Rewersa wykupujące na 10 Zł. i 5 Zł. przez podanie 50 Zł. (albo 25 Zł. w Bankocetlach równego albo różnego gatunku za każdy Rewers wykupujący na 10 Zł. albo 5 Zł. wymieniać.

3) Od dnia 16go Września r. b. zmiana Bankoceth na 50 Złot. i 25 Zł. na mnieysze Bankocetle ustać ma.

4) Z dniem 15go Października r. b. Bankocetle na 50 Zł. i 25 Zł. z Kursu wyprowadzone będą. Od tego dnia ani w publicznych Kassach, ani od osób prywatnych iuż zamiast zapłaty przyjęte być nie powinny.

dnak pozwala się, te dwa gatunki Bankocetli do Kass Rewersów wykupujących Patentem pod dniem 20. Czerwca r. b. §. 6. wyszczególnionych oddawać, i za Rewersa wykupujące na Dziesięc i Pięć Złotych odmienić, lecz ta zmiana z dniem 31go Grudnia r. b. całkiem ukończona być powinna, gdyż poźniey nawet wtych Kassach żaden Bankocetel na 50 Zł. i 25 Zł. przyjęty być niema, ponieważ te dwa gatunki Bankocetli od dnia 1. Stycznia 1812 zaczawszy, na rozkaz naywyższy

za wywołane i mieważne ogłaszaią się. (1)

w Lwowie dnia 8. Września 1811.

Peter Graf v. Goef, Landesgouverneur

Rarl von Friedenthat,

of the transfer of the first of the second

Doniesienia.

Nro. 2022.

## Unfundigung.

Von der f. k. Galizischen Staatsguter: Veräußerungs Hoffommission, wird hiermit bekannt gemacht: daß am 7. Oktober l. J. um 10 Uhr Vormittags, in dem k. k. Gubernial-Gebäude zu Lemberg das zur Starostep Halicz gehörige Dorf-Pawelcze, mittelst öffentlicher Lizitazion wird verkauft werden.

Die bazu gehörigen 224 Unterthanen

2991 Bugs ) Robutstage.

... 2 ... An Ratural - Giebigteit.

12013 Korez Baber

A 48 Stuck Repauner

193 - Subner

481 - Eper

.48 -- Sade

48 - leere Bienenftoche.

Un baarem Grundzins 29 ffr. 324 fr. an Schwein - Mastungszins von den Mustern 8 ftr. Auch zahlen ste von ihrem Vieh den sogenannten Viehmaide-Zins, und enterichten den Bienenzehend.

... Rebft bem Propinegions Reichte befinben fich ben diefem Dorfe wiefe at di

417 Joch 148 3 D Rl. herrichaftl. Ader, und 108 - 760 - Wiefen, dann

427 - 601 - Waldungen.

Die porfindigen herrschaftlichen Gebaus de find folgende: ein Wohngebaude nebft Wagenschoppen, und zwey Pferdstallungen, eine Befindfinbe, eine Scheuer, eine Spreufammer, ein Schoppen, ein Brandwein's baus fammt given Maftstallungen, ein Schuttboden nebft Brandwein-Deposttorium, ein Malghaus, zwey Wirthshaufer und dren landartige gandmublen jede mit einem Stein. 37 at Ball . it feither beig . parte

The Bum erften Ausrufspreis wird Die Summe von 86043 ffr. 522 fr. in Eine lofungs Schrinen angenommen, wovon ber vierte Theil als Vadium vor ber Ligitagion baar erlegt werden muß Die Zahlung des Raufschillings ift in Einlofungsscheinen, and gwar die erfte Salfte vor ber Buts. Ubergabe gu leiften, doch werden auch Bankogettel nach dem funften Theile ibres Rennwerthes, fo lange fie noch gefetlich im Umlaufe find, angenommen : Die ubri: gen Bedingniffe werden ben ber Ligitagion bekannt gemacht, und tonnen fruber bey der f. f. Staatsguter-Administragion eingefchen werben.

Lemberg ben ig. August 1811.

Nro, 2022,

## Ogłoszenie.

Ud C. K. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney, Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 7. Października r. b. o totey godzinie zrana w C. K. Domu Gubernialnym we Lwowie Wies Pawelcze do Starostwa Halickiegoo należąca, przez publiczną Licytacye sprzedana bedzie 1.1.124 Poddanych do tey należących odrabiają rocznie 💮 🤧 🛪

2001 ciągłych ) dni Pańszczy-5472 pieszych) zny,

I oddaia wnaturalnych daninach:

1 110 motków przedzy

120 13/32 Korey Owsa.

48 Sztuk Kapłonów

193 - Kur

481 - Jay

- Worów, i - w

.: 48 - próżnych Ulów.

Czynszu gruntowego płacą w gotowiźnie 20 Ren. 32 4/8 kr. Czynszu od karmienia wieprzów płacą Młynarze 8 Ren., także od bydła tak nazwane Spaśne, i oddaia dziesiecine z pasiek.

Oprócz prawa Propinacyi należa

do tey Wsi

417 morgów 1413 kwad. Sążni

Dominikalnego ornego pola 108 morgów 760 kwad. Sażni

Łak. - to said and in the

Lasu. — 601 — — —

Znaydujące się tamże zabudowania dworskie są następuiece: 1 Dóm mieszkalny z wozownia i dwiema stayniami-na konie, i Izba czeladna czyli Piekarnia, i Stodola; i Komora na plewe, i Szopa, r Gorzelnia z dwiema Stayniami do karmiania, 1 Szpiklerz wraz ze składem gorzelnym. i Stodnik czyli skład na stód, z Karczm, i 3 młyny kraiowym sposobem pobudowane.

Za Cene Fiskalna wzieta bedzie Summa 86,043 Ren. 52 4/8 kr. w Rewersach wykupuiących, z którew czwarta część iako Vadium przed Licytacyą w gotowiźnie złożona być powinna. Płacenie Summy kapna ma w Rewersach wykupujących, a to pierwsza połowa teyże przed zdaniem Dóbr nastąpić, iednakże będą i Bankocetle, iak długo prawny Kurs maią, w piątey części ich nominalney wartości przyjęte; reszta warunków będzie przy Licytacyi ogłoszona, i te mogą być wcześniey w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych przeźrzane. (3)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Anfündigung.

Von der k. k. Galizischen Staatsguters Beraußerungs Doskommission, wird hiers mit bekannt gemacht: daß am 8. Oktober I. J. um 10 Uhr Vormittags in dem Gubernialgebäude zu Lemberg, das zur Starosten Halicz gehörige Dorf Ciezow, durch offentliche Verkeigerung wird verskauft werden.

Die dazu gehörigen 89 Unterthanen leisten jährlich

1620 Bug- Robotstage

Un Ratural-Biebigfeiten :

66 Strahne Gespunst

778 Rorez Saber

15# Stud Ganfe

31 — Rapauner

93 - Suhner

186 - Eper

31 - Sacte

An baarem Grundzins 6 ffr. 12 fr., bann zahlen dieselben ben Biehmaide-Bins und entrichten ben Bienenzehend.

Itebst dem Propinazionerecht besinden sich ben diesem Dorfe 236 Joch 72 [] Klaster Dominikal Acker, 153 — 486 — Wiesen, 1 — 800 — Sutwaiden.

An herrchsaftlichen Gebäuden besinden sich daben nachstehende: eine Wohngebaudes eine Geständstude semmt einen Kammer, und drey Gestänget Stallungen, eine laudartiger Virhstall seine Pferdkall Sammt Wagentschoppen, eine Scheuer, eine Spreukammer, ein Schüttboden und ein Wirthshaus.

Bum ersten Ausrufspreis wird bie Sums me von 4328 t. fle. 7. fr. in Einlosungss scheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadiam vor der Ligitagion baar

erlegt werben muß:

Die Bahlung des Raufschillings ift in Einlosungsscheinen, und zwar die erste Halfte vor der Guts - Übergabe zu leisten; boch werden auch Bantoszettel nach dem fünften Theile ihres Rennwerthes, so lange sie noch gesetzlich im Umlaufe sind, angenommen.

Die übrigen Bedingniffe werden ben der Lizitazion bekannt gemacht, und konnen früher ben der f. f. Staatsgater - Aldminis

ftragion eingefeben werden.

Bemberg ben 13. Muguft 1811.

Nro. 2022.

### Obwieszczenie.

Z Strony C. K. Galicyiskiey do sprzedaży. Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo się: Iż na dniu 8mym Października r. b. o 10. godzinie przedpołudniowey w C. K. Domu Rządowym we Lwowie Wieś Ciężow do Starostwa Halickiego na-

leżąca przez publiczną Licytacye sprzedana będzie.

Należących do tey 89 Poddanych

odrabiaią rocznie

1620 ciaglych) dni Pańszczy-4162 pieszych) zny.

W Daninach naturalnych oddaią

66 motków przedzy,

1 27 4/8 korey Owsay 81

15 4/8 Sztuk geśi,

Kaptonów, Kaptonów, Knr.

a gen 186 dell days Jays, shell to

a store gr Wordwin in the woluders

kr., daley płacą ciż za Spaśne i oddaią Dziesięcine z Pasiek.

Oprócz prawa Propinacy i należą

236 Mórgów 71 kwad. Sążni dominikalnego pola ornego

153 Morgów 486 kwad. Sążni

Łąk. —

1 Morg 800 kwad. Sażni Pastwisk.

Znaydujące się tamże zabudowania dworskie sa następujące: 1 Dóm
mieszkalny, 1 Izba czeladna czyli
Piekarnia z Komora i 3 Chlewami na
domowe ptastwo, Staynia na bydło
czyli chlew, Staynia na konie z wozownia, 1 Stodoła, 1 Komora na
plewe, 1 Szpiklerz i 1 Karczma.

Za Cenę Fiskalną wzięta będzie Summa 43,281. Reń. 7 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta część iako Vadium przed Licytacyą w gotowiźnie złożona być po-

winna.

Płacenie Summy kupna nastąpi w Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa przed zdaniem Dóbr; iednakże będą i Bankocetle podług stey części ich nominalney wartości, iak długo w Kursie zostaią, przyięte. Insze Warunki będą przy Licytacyi ogłoszone, i mogą być wcześniey w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych przeyrzane. (3)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

. Nro. 2022.

### Verkaufs = Ankundigung.

Bon: ber t. f. Galizischen Staatsguters Beräußerungs-Hossommissen wird hiermit bekannt gemacht: daß am 5. Oktober l. J. um 10 Uhr Vormittags in dem f. f. Gus bernialgebäude zu Lemberg, über den Verskauf des zur Starosten Halicz gehürigen Dorfs Maydan, Huta stara i nowa mit Hucisko die diffentliche Versteigerung wird abgehalten werden.

Die dazu gehörigen 64 Unterthanen leisten jahrlich

369 Bug-) Robotstage, und geben

29 Strahne Gefpunft

142 Stud Rapauner

36½ — Huhner 87 — Eper,

baaren Grundzins 750 flr. 13% fr. Schweins Mastungszins von den Mullern 6 flr., dann zahlen ste von ihrem Vieh den sogenannsten Viehwaide-Zins, endlich entrichten ste den Bienenzehend.

Rebft dem Propinazions-Rechte gehoren

dozu 8 Joch 40 [] Klafter Acter

13 — 436 — Wiesen, und 1469 — 1063 — Waldung

Die dazu gehörigen herrschaftlichen Bes baude bestehen aus einem alten Maperhofss Bebaude, einer landartigen Dahlmuble mit einem Stein, dann einem Wirhs-

haufe.

Bum ersten Ausrufspreise wird die Sums me von 99971 flr. 22\fr. in Einsbungssscheinen angenommen, wovon der vierte Theil als Vadium vor der Lizitazion baar erlegt werden muß.

Die Zahlung des Kaufschillings gesschieht in Einlösungsscheinen, und zwar die erste Halfte vor der Gutsübergabe, doch werden auch Bankozettel nach dem fünsten Theile ihres Nennwerthes, so lange sie gessehlich im Umlause sind, angenommen.

Die übrigen Bedingnisse werden bep der Lizitazion bekannt gemacht, und tonnen früher bep der t. t. Staatsguter = Ads ministrazion eingesehen werden:

Lemberg ben 13. August 1811.

Nro. 2022.

## Obwieszczenie.

Z Strony Ces. Król. Galicyiskiey do sprzedaży Dóbr Rządowych, ustanowioney Kommissyi Nadworney czyni się ninieyszym wiadomo: iż na dniu 5tym Października r. b. o 10. godzinie przedpołudniowey w C. K. Gubernialnym Domu we Lwowie Dobra do Starostwa Halickiego należące, iako to: Wieś Maydan, Huta stara in nowa z Huciskiem przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Należących do tychże 64 Pod-

danych odrabiaią rocznie

936 ciągłych) dni pańszczyzny, 692 pieszych) i oddaią

29 Motków przedzy

14 1/2 Sztuk Kapłonów.

36 1/2 Sztuk Kur.

87 Sztuk Jay,

Czynszu gruntowego w gotowiźnie 750 Ren. 13 6/8 krayc, daléy płacą od swego bydła tak nazwane Spaśne, i oddaią Dzięsięcinę z Pasiek.

Oprócz prawa Propinacyi należy

do tych Dóbr

8 Morgów 40 Kwadrat. Sążni pola ornego.

13 Morgów 436 Kwadrat Sążni Łak. —

1469 Morgów 1063 Kwadrat. Sążni

Należące do tych Dóbr dworskie zabudowania składają się ze starego Dworu folwarycznego, z i młynu kraiowym sposobem pobudowanego, o iednym Kamieniu, i z i Karczmy.

Za Cenę Fiskalną wzieta będzie Summa 99,971 Reń. 22 4/8 kr. w Rewersach wykupujących, którey czwarta Część jako (Vadium) przed Licytacyą w gotowiźnie złożona być powinna.

Płacenie Summy Kupna nastąpi w Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa przed zdaniem Dóbr, iednakże będą i Bankocetle w piątey części ich nominalney wartości, iak długo prawny Kurs maią, przyjęte.

Reszta warunków bedzie przy Licytacyi ogłoszona, i mogą być też wcześniey w G. K. Administracyi Dóbr Skarbowych przeyrzane. (3)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

Nro. 2022.

## Kundmachung.

Von der f. f. Galigischen Staatsguter - Berausserungs = Softommission wird hiermit bekannt gemacht: daß am 9. Oftober l. 3.

unt to Uhr Bormittage in dem t. t. Gubernial = Gebaube ju Lemberg über den Dertauf ber - jur Staroften Halicz gebori= gen - in dem Stanislawower Rreife liegenden Dorftr Dubowce und Dechowa die offentliche Ligitagion wird abgehalten werden.

Bu Duhowce gehoren 85 und ju Des chowa 31 Unterthanen, welche jahrlich 2158 Bug = 5744 Fuß = Robotstage leiften.

Die Natural = Giebigkeiten bestheen aus

115 Strane Gefpunft

57 4/8 Stud Rapauner 144 4/8 - Duhner ...

Eper h Bos ite die

101 20/32 Korez Saber. An baaren Grund . Bins enrichten diejelben 18 fl. 3 6/8 fr. jahrlich, gablen nebfibem ben fogenannten Biehweidezins, und entrichten ben Bienenzehend.

: : Auffer dem Propinazionerechte gebon

E ren bogu

144 30d 1268 [] Rlafter Ader.

161 - 600 - Alafter Wiefen.
228 30ch 930 | Riafter Sutwaiben,

223 - 14 - Rlafter Waldunge. An Wohn = und Wirthfchaftsgebauden befinden fich dabei : ein Wohngebaube 2 fleine Biebstallungen, ein Dofenstall, eine Scheuer, ein Wirthshaus am Dnieffer, nebft einer landartigen Wohnung für den überfühter, und ein landartiges Schanfhausel im Dorfe.

Much bestehet über den Rluß Oniester mit dem Jesupoler Dominium eine gemein=

schaftliche überfuhrs = Platte.

Bum erften Ausrufspreis wird die Gumine von 70,485 ftr. 42 4/8 fr. in Einlofungsfceinen angenommen, wovon der vierte Theil das Vadium vor der Ligitagion baar erlegt werden muß.

Die Bablung, des Raufschillings ift in Einlosungescheinen, und zwar die erfte Salfte por der Sutelibergabe ju leiften, boch werben auch Bantogettet nach dem fünften Theil ihres Rennwerthes, fo lange fie in gefeglichen Umlaufe find, angenommen.

Die fibrigen Bedingniffe merden bei ber Ligitagion befaunt gemacht, und tonnen fruber bei ber f. f. Staatsguter = Administrait= on eingesehen werben. (3)

Lemberg den 13. August 1811.

Nro. 2022.

## Obwieszczenie.

Jd C. K. do sprzedaży Dóbr skarbowych ustanowioney Kommissyi Nadworney ninieyszym obwieszcza się, iż na dniu otym Paźdźiernika r.b. o rotey godzinie z ranz w C. K. Domu Gubernialnym we Lwowie należace do Starostwa Halickiego w Cyrkule Stanisławowskim leżące Wsie Dubowce i Dechowa przez publiczną Licytacye sprzedane beda:

Do Dubowiec należą 85 a do De-chowa 31 Poddanych, którzy rocznie 2158 ciaglych, a 5744 pieszych dni od-

rabiaią.

Daniny naturalne wynoszą 57 4/8 Kapłonów 144 4/8 Kur 115 motków przędzy 777. 419 584 .: Jay. 18 - 2 en 2.

191 20/32 Korcy Owsa.

Czynszy gruntowego w gotowiznie opłacają oni rocznie 18 Ren, 3 6/8 kr., płacą oprócz tego tak nazwany Czynsz Spasne i oddaią Dziesięcine od Pszczół.

Optocz prawa Propinacy i należą do tychże

144 morgów 1268 [ Sażni ornego pola. —

600 - - Łak. 161 930 -228

stwisk, i

- 14 - - Lasu.

W budynkach mieszkalnych i gospodarskich znayduią się przy pich i Dom mieszkalny, 2 małych staien na bydło. 1 Staynia na woły, 1 Stodoła, 1 Karczma nad Dniestrem z iednym pomie-szkaniem, kraiowym sposobem pobudowanym, dla przewoźnika, i i Domek szynkowny, kraiowym sposobem pobudowany we Wsi.

Także iest na rzece Dniestrze wspólny z Państwem Jezupolskim próm de przewożenia.

Za cene Fiskalna wzięta będzie Summa 70,485 Ren. 42 3/8 kr. w Rewersach wykupujących od którey czwarta część w zadatku (Vadium) w gotowiźnie przed

Licytacya złożona być ma.

Płacenie Summy za kupno ma w Rewersach wykupuiących, a to pierwsza połowa przed oddaniem Dóbr nastapić, iednakże będą także Bankocetle w piątey częsci ich nominalney wartości, iak długo są w Kursie, przyjęte.

Reszta warunkow bedą przy Licytazyi obwieszczone, i mogą być wcześnie w C. K. Administracyi Dóbr skarbowych

przeyrzane. (3)

w Lwowie dnia 13. Sierpnia 1811.

.. Nro. 34869.

Von Seite des k. k. Landesguberniums wird der Konkurs zur Besetzung derzi beb dem hiesigen. Stodtmagistrate mit einem Gehalte von 800 ftr. erledigten 3 Magisstratebs. Stellen des politischen Senats, mit dem Bensate eröffact: daß die Komspetenten ihre mit dem politischen und gerichtlichen Wahlfahigkeits und sonstigen Zeugnissen, über ihr stelliches Betragen und bisherige Verwendung verschenen Sesuche, hochstens bis Ende September 1. 3. ben dem hiesigen Stadtmagistrate einzureichen haben. (3)

Lemberg den 23. August 1811.

Nro. 6819.

Da auch die zwente für den 5. d. M. ausgeschrieben gewesene öffentliche Versteisgerung, der Bieler Stadtwaage für den Beitraum: vom 1. November 1811 bis dahin 1814, wegen Mangel an Pachtlusstigen fruchtlos ablief; so wird die dritte Versteigerung am 2. Oktober d. J. um 9 Uhr Früh, in der Bieler Magistrats:

kantley auf die Art porgenommen werden, daß man vom Pretio Fisci pr. 516 ffr. in Einlofungsscheinen so lang zu 5 ffr. bersabgehen, bis sich ein Steigerungsliebhaber melden wird. (3)

Mysienice den 28. August 1811.

Nro. 14758.

Vom Dagiftrat der fon, Sauptfadt Lemberg, wird in Folge hoher Gubernigle Berordnung pom 16. August I, 3. 3abl 34529, gu Jedermanns Wiffenschaft tund gemacht: daß ant it. und 12. Oftober B. 3. Fruh um o Uhr, eine Lizitazion gur Lieferung ber zu ftabrifchen Bau-lichteiten erforberlichen Baubolg . Da genfchmier . und Gifenforten , wie auch von afferles Glasgattungenn dach veinem Durchschnitt in ber flattischen Bauamtse Rangley abgehalten, und jede Diefet, Diefe Lieferungen dem Mindeftbiethenden übers laffen werden mird. Bogu jeder Bigitagions luftige ein verhaltnifmaßiges, ben der Ligis razion erft bestimmendes Wadium gu erles gen baben wird. Die Ligitagionsluffiges haben fich bemnach ben der diesfalligen Et gitagion, am befagten Lag und Stunde eingufinden, mo felben die Lieferungsbedingniffe merden vorgelefen werden. (3)

Lemberg den 23. Auguft 1811.

Nro. 993.

Per Magistratum Reg. Liberæ Civitatis Przemysl. Michaeli Kotlarski notum redditur, quod pro Curatore ad hæreditatem post patrem ejus Adalbertum Kotlarski dereliculm, ob ignostum ejus domicilium, Dinus Antonius Fuglewicz constituitur, adeoque ipse medio præsentis Edicti citatur, ut semet ad hocce Judicium intra 3 Annos insinuet. Declarationem de adeunda

vel repudiandà harreditate co certius exhibeat, quo secus hæreditat ipit devoluta co isque in Judició asservabitur, donec lege mortius declarari poterit, tandem illis extradetur, quibus
de lege competierit. (3)

Ex Parte C. R. hujus Nobilium Fori notum redditur, Summam 28,000 flp. pro re massæ Cridariæ Alexandri Borzecki in Officio Depositorum hujus Fori Nobilium jacere, candemque Summam erga trimestralum denunciationem, tum erga demonstrandam pragmaticam hypothecam elocatum iri. Quare locandi cupidi inviantur, ut petita sua debite adstructa hic Fori Nobilium exhibeant. (2)

there were training the present but them

sloer stadische Propinazion, von welcher bas Pretium Kisgi 300 str. 48 fr. in Sinlosungsschrinen ist, am 11. Oktober aber das Markts und Standgeld, und der städische Pretium Kisci in 36 str. 30 fr. und des letzteren in 7 str. 27 fr. in Einlosungsscheinen bestehet, in der Jasloer Amtskanzlen mittelst öffentlicher Versteigerung auf 3 Jahre verpachtet werden. Pachtlus siege werden hiezu eingeladen. (2)

Jaslo den 10. September 1811.

Won Seite des k. k. Zokkiewer Kreisamts werden am 30 d. M., und in den folgenden Tägen nachstehende Sokaler städtische Realitäten, mittelft öffentlicher Wersteigerung auf 3 Jahre, nämlich: vom 1. November 1811 bis dabin 1814 verpachtet werden, nämlich: bestehend aus g Bug und a Fußfroharn, bann id Soch soa [] Acter und 1490 [] Wiefen, in den Ausrufspreis pre 202 ftr. in Bankogesteln.

2. Die Wlawker Grunde 415 ffr. 30 fr. in detto

-3. Einen fleinen-Grund in der Stadt

4. Ginen fleinen Grund in Podzam-

cze 7 flr. 18 fr. in detto

5. Eine fleine Wiefe in Walawka fammi Garten 6 ffr. 25 fr. in betto

6. Für einen Grund auf Podzameze

7. Für einen Grund des Basilius Lach

choray 3 ffr. 45 fr. in betto diment

9. Fur 4 Stud bde Grunderben dem Schlogberg is fire 30 fr. in delle ind in

genannt 86 ffr. in Bankogetteln.

niec 38 fir, in betto mil de gabe

30 ffr. in dette sein in dette de fins

ig. An Grundzins ber Jamker Un-

Podczamczer Unterthanen: 31 fit: 49 fr. in betto

Die Pachtlustigen haben daher am befagten Sage in der Sokaler Magistratskanzley zu erscheinen, und sich mit dent nothigen Reugeld zu versehen. (2)

Zokkiew ben 9. Geptember igrent of

Nro. 6798.

Min 4. Oftober d. 3. um o Uft Fruh wird die Steigerung des ju verpachtenden Drohobyczer ftadufchen Mautgefalls, in Icon Prohabyoz abgehalten, und der lepte Pachischillings-Beirag prochipfle. in Einlösungsscheinen, Lum Protis Fisci ungenommen werden, welche Pachtung aber durch 3 Jahre, vom 1. Rovember d. J. -ingeschagen zu dauern habe. (2)

Sambor ben 5. Septentber 1811. 90

read us a sand and society

Nro. 2051.

# Nachticht

son dem f. f. bohmifchen Landesgubernium.

Bufolge der mittelst Birkulars vom 13ten m. M. bekannt gemachten allerhöchsten Entsschließung, wird das Kammeralgut Poderssam am 7. Oktober 1811, in der 10ten Vormittagsstunde in dem k. k. Gubernials Sipungssaale, diffentlich seilgebothen und an den Meistbiethenden verkauft werden.

Dieses Gut liegt im Saaper Kreise und zufolge der in Konvenzionsgeld gesches henen Schäpung, ist der Ausrufspreis auf

Ben Ginführung bes Robotabolizions-Spstems und vor sich gegangener Berftückung der Maperepen ist der Maperhof Podersam zur obrigfeitlichen Disposizion vorbehalten worden, und ist mit andern Binsgrunden Dermal verpachtet.

Er enthatt 50813 n. H. Megen Acter,

316 — Wiefen,
316 — Sarten,
532 — Sutwaiden,
9416 — Leichgründe;

dagegen hat die Obrigfeit in eigener Regie

Bu Diefem Bute geboren ferner :

a) Ein Brauhaus, morin 9 Sager Bier im pollen Guge ergeugt werben;

b) Gin Schupftadtchen, und 4 Dorfer;

od Wier ausgesette Wirthshäuser, und eine

d) Dreu Mahlmuhlen u. eine Brettfagniable.

e) Ein in dem Stadtchen Poderfam geles genes obrigfeitliches Amtshaus, welches zur Wohnung den Beamten befimunt ift.

f) Zwo Kirchen 4 eine Pfarzer und zwo

Schulen;

g) Das Patronatsrecht, fo die Obrigfeit

ausubt.

Die Tagsagung zur öffentlichen Feile biethung dieses Guts wird mit dem Bonsage tund gemacht, daß jeder Rauslustige noch vor der Versteigerung ein Reinzeld von 12329 flr. in Parzial Lottoobligationen, oder in Einlösungsscheinen zu erlegen haben wird, welches der Meistbiethende, sos fern er von dem Kaufe wieder zurücktreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Verssteigerung wieder zurücktreten steigerung wieder zurücktreten feigerung wieder zurücktreten feigerung wieder zurücktreten bei den

Ift das Reugeld in Einlosungsscheinen erlegt worden, so wird es dem Kaufer nach erfolgter Berichtigung der ersten Salfe te des Kaufschillings zurückgellt werden, indem dasselbe keineswegs auf Abschlag des Kaufschillings angenommen werden darft

Die erste Salfte des Raufschillings muß gleich nach erfolgter bochster Bestättigung des Kaufs vor Übergabe des Guts bezahlt werden. Bur Entrichtung der zweiten Salfte des Raufschillings werden den Kaufer zwei Jahresfristen zu gleichen Raten gestättet.

Die Zahlung des ganzen Kaufschillings hat einzig und allein in Parzial = Lottooblisgazionen, welche nach dem vollen Betrage berfelben angenommen werden, zu geschehen.

Die zwente Salfte des Raufschillings ift vom Lage der Rupungs - Itbergabe mit funf von Sundert zu verzinsen, und der diesfällige Interessen - Betrag entweder mit Interessen, Coupons der Parzial - Lottoobli-

gazionen, ober in Ermanglung berfelbeit in Bwanzigfreugen Studen in berichfigen.

Ben gleichem Anbothe wird jenem Rattfer ber Borgug eingeraumt, welcher fich in Beziehung auf den Erlag des Rauffchillings' ju ben fürgeften Friften verbindlichemacht? übrigens wird in bem Bertaufs ! Rontrafte für ben Rall bag Die eingegangenen Rus tenjablungen nicht punttlich erfolgten , Die unnachsichtliche Burudnahme des Gutes bedungen werden.

Die weitern Bertaufs-Bedingniffe merden bey der Steigerungstagfapung befannt gemacht werden, aufler de E dagabe sis

Prag ben ist Maguft 181100

mi in merit frang Geebalbe. . t. f. Subernial-Setretar

Nro. 2051 Minh Star Ching & - Shid

aus bei für begiften e Gefut men Obwieszczenie, ie

ze Strony C. K. Rządów Kraiowych Czeskich.

Dtosowie do obwieszczonew Okólu nikiem podudniem i stym p. M. wydanym haywyższey Uchwały Dobra Kameralne Poderzam na dniu 7. Października 1811. o 10téy godzinie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Rządowey więcey dającemu przez publiczną Licytacyę sprzedane będa.

Dobra te ileżą w Sackim Cyrkule, a Cena fiskalna iest stosownie Ao zrobionego w Monecie Konwencyonalnéy Szacunku na 123,287 Ren.

ustano ciona, una i po

Podczas wprowadzenia Systematu Abolicyi Pańszczyzny i nastąpionego : podzielenia gruntów folwarcznych, Folwark Poderzamski do Dispozycyi Dworskiey zostawiono, ten iest teraz razem, z inszemi grume tami czynszowemi w Arende wypus szczony, in the second of the second

On zawiera wsobie:

508 18 nizszo - Austryackich Mac wysiewa w polach ornychu

- 17 45 miszeAustr. Mac, wysiewu wi Lakach: - A maria and a markey w

3 115 W Ogrodachi 5 32 w pastwisk

94 16 - Wgruntach stawowych; a zaś ma Zwierzelmość pod własiłym Rządem las po 679 rf macach nizszo kustryackich. m kujuk

Daléy náleža do tych Dobr!

a) a Browar, wktórym o pełnych beczek piwa wywarza sie;

6) r Protekcyme i masteczko 1 4 wir water, timb harmon war and a rang

c) 4 Karozmy na ustroniu, i H the lathic migane produce the things

d) 3 mlyny i ieden tartak;

c) i Officyna w Miasteczku Pode-" rzam dla pomieszkania Urzadnika dominikalnego politici in a U

f) 20 Kościely iedno Probostwo - 21 dwie Szkoty: 1840 1841 1948 w

(a) Prawo prezentowania na probostwo do Zwierzchności należy:

Dzleń Licytacyi tych Dobr z tym Dodatkiem obwieszcza się, iż każdyżyczący sobie kupić, itozcze przed Licytacya Zadatek czyli Vadium w 12320 Ren. w paryalnych Obligacyach loteryinych, lub w Rewersach wykupujących złożyć powinien, które wiecey daiący bez względu utraci, ieżeliby od kupna odstapił, a reszcie L'icy tant om bedzie takowe Vadium zaraz po Licytacyi znowu powrócone.

Złożone w Rewersach wykupują-

cych Vadium będzie po nastąpionem zapłąceniu pierwszey połowy sumy kupna Kupicielowi wrócone; gdyż takowe żadnym sposobem w Summie kupna potrąconem być niemoże.

Pierwsza połowa Summy kupna ma natychmiast po nastapionem naywyższem potwierdzeniu kupna przed zdaniem Dóbr-być wypłacona. Do wypłacenia drugiey połowy Summy kupna Kupicielowi dwuletni termin wzównych ratach dozwalajsie.

kupna ma jedynie tylko w parcyalnych Obligacyach Loterwinych, które w całey ich wartości przyjęte-

mi bedą, nastąpić.

Od drugiey połowy Summy kupna, począwszy od dnia, w którym oddanie użytkowaniamastapiło, powinna się Prowizya po pięć od sta lub w Kuponach procentowych od parcyalnych Obligacyi Loteryinych, albo jeż w niedostatku takowych w Dwudziestukraycarówkach opłacać.

Przy równym podaniu ten pierwszenstwo otrzyma, który się względem złożenia Pieniędzy za kupno do naybliższych terminów przychyli, naostatek będzie w Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano, iż w tymrazie, ieżeliby w umówionych ratach płacenie punktualnie nie, nastąpiło, Dobra nazad bęz wszelkiego względu odebrane będą.

Przy Licytacyi obwieszczone. (2)

w Pradze dnia 15. Sierpnia 1811.

Franciszek Seebald,

- ... Sekretarz gubernialny.

Rundmachung, in Rundmach

าหารสาร 2 การสาร Da in Folge des allerhochsten Patentes vom 18. May 1810, die durch die Umg wechslung, gegen Rupfergeld , eingehenden Bantozettel, nach Mbjug Des Metallwerthes. und der Dragefosten ; jur Wertifgung be ftimmt find, und Dabengeinen Theil Der Buffaffe des Bankozettel-Tilgungsfonds ausmachen; fo wird von der f. f. vereinigten Einlofungs- und Tilgungs-Deputation biermit befannt gemacht; daß von dem burch Die gedachte Verwechslung für die Bantos gettel-Tilgungs Dauptfafferentfallenen Mung-Bewinn der Betrag von funf Millionen in Bantozetteln am 26. 1. M. Auguft in Dem Betbrennhause auf dem Glacks, unter geboriger Auflicht und Rontrolle bffentlich wird vertilget werden.

Nachdem auf Diefe Weise, die Summe der in Umlauf besindlichen Bankozettel von 1060798753 Gulden auf 1055798753 Gulden vermindert wird; so ergibt sich hieraus die Folge, daß, statt 212159750 Gulden, nur 211159750 Gulden in Einlosungescheinen werden in Umlauf gesett

werden.

Wien ben 1.7. Auguff 1811:

Rudolph Graf von Wrbna, Prafident und erster Deputirter aus dem

Prafidents Stellvertreter, und Deputirster aus dem Berjogthume Stepermart.

Johann Graf v. Pilati, Deputirter aus dem Erzheizogthume Ofterreich ob der Enns.

Nro. 38063.

Obwieszczenie.

Gdy na mocy naywyższego Patentu

pod dniem 18. Maia 1810. wydanego, Bankocetle przez zmiane za piemiadze miedziane wpływające, po odtraceniu wartości Kruścu i wydatków wykucia, do umorzenia są przeznaczone la zatem cześcia sa przychodow Funduszu umarzaiacego Bankocetli; Przeto z Strony C. K. złaczoney wykupującey i umarzającey Deputacyi ninieyszym obwieszczaśie: Tž z zysku na monecie dla Bankocetlowey umarzającey główney Kassy przez wzmiankowaną zmianę wypa: drego " llość pięciu Milionów w Bankocetlach na dniu 26 bem. Sierpnia przed południem w Domu do spalehia Bankocethi přizeznaczonym na Glacis, pod należytym dozorem i kontrola, publicznie zniszczona bedzie

kocetli w kursie znavdujących się z 1,060,798753. Złot na 1,055,798,753 Zł zmnieysza się; zaczem ztad wypływa, że zamiast 212,159,750. Złotych, tylko 211,159,750. Złotych w Rewersach wykupujących w kurs wprowadzone będą. (2)

w Wiedniu dnia 17. Sierpnia 1811.

Rudolf Hrabia de Wrbna, Prezes i pierwszy Deputowany z Królewstwa Czeskiego.

Jan Hrabia de Brandis, Zastępca Prezesa i Deputowany z Xięstwa Styryi.

Jan Hrabia de Pilati,
Deputowany z Arcy Xiestwa Austryi
powyżey Enns.

Nro. 37833-

Radricht vom f. f. Galigifden Landes-

Die bierlandes nun herrschende Rubr entftand vorzüglich aus dem schnellen Ubergang der Darme in die Ralte, und wird burch feblechte Stahrungsmittel, unreifes Dbft, noch fchneller und leichter erzeuget, ober burch untluges Berhalten in ber fcon quisgebrochenen Rrantheit berfchlimmert : Diefem Ubel wird aber am ficherften durch Bermeibung ber Erfaltung, porguglich morgens und abends der fchnellen Entfletbung ben erhipten Rorper, Des Gigens auf der feuchten Erbe , ober , des Serumgebens mit bloffen Suffen , fo wie burch Enthaltung vom Benuffe bes unreifen Dbs ftes, vorgebeuget; ben fchon an der Rubr Erfrankten ift besonders im Unfange bes Ubels ber Benuß bes Brandweins mit Pfeffer, und andern erhigenden Bufagen fchadlith, vielmehr wird folchen Rranten Schleim, ausgefochter Berfte oder Safer, und abends cinige Schalen Sollunderbluthen-Thee, uberhaupt ein warmes, Berhalten, bamit ber Rorper in Schweiß fomme, welcher gut abzumarten ift, empfoblen.

Lemberg ben 6. September 1811.

Uwiadomienie od C. K. Galicyiskie-

Panuiaca teraz w tym Kraiu Dyssenterya pochodziła navszczególnieg z nagłego przeyścia. Ciepła w zimno, i przez liche żywności, niedoyźrzały owoc, ieszcze predzey i łatwiey nabedzie się, albo przez nieroztropne obchodzenie w wybuchłey iuż chorobie pogorszy się. Temu złemu zaśnaypewnieg zapobiedz można przez wystrzeganie się oziębnienia, osobi-

wie zrana i na wieczór nagłego rozbierania sie z sukien podczas rozegržanego tiałaj siedzenia na wilgotney ziemi, albo chodzenia bosemi nogami, niemniey przez wstrzymanie się od używania niedościgłego owocu -Na Dyssenterve iuż choruiącemu osobliwie na początku tego zfego używanie gorzałki z pieprzem i innemi rozpalatącemi przymieszaniami iest szkodliwe, owszem takim chorym zaleca się używanie Kleiku z wygotowanego Ieczmienia albo Owsa, ana wieczór kilka filiżanek herbaty z Kwiatu bzowego, i w ogólności trzy manie się w cieple, żeby ciało potniało, i w pocie nie oziębić się. (2) w Lwowie dnia 6. Września 1811.

Nro. 1692g.

Ex Consilio Cæs. Reg. Fori Nobil. Leopol. medio præsentis Edicti Friderico Gartmanu insinuatur, quod sub præsent, 27. Aprilis 1811 Ignatius et Adalbertus Jawornickie hic Judicii puncto delendæ prænotationis Summæ 500 Aur. super bonis Uhrynow dispositæ qua non justificatæ libellum supplicem exhibuerit, quodve sub die hodierna Resolutio sub 13. Maii a.c. N. 9034. desuper edita eo sonans, ut se contrapars in 8duo legitimet prænotationem quæstionis justificatam esse, quosecus petito suprafato deserretur constituto curatori Friderici Gartmann de domicilio ignoti nempe advocato Hruzik intimetur. Quare eidem de resolutione supra citata vi Partis II. Codicis Civilis eum in finem notitia datur, ut ad mentem Partis II. Codicis Civilis Juribus suis inviligare possit. (2)

Leopoli die 19. Augusti 1811.

Nro. 17425.

Bon Seite des R. R. Lemberger Landrechts wird allen, und jeden hiemit bekannt gemacht, es sepen unterm 19. August d. J. Spezies Dufgten, welche gefunden worden find, hinterlegt worden, da nun der Eigensthümer der Summe biefem Gericht ganzlich unbefannt ift, fo wird der Sigenthumer hiemit porgefordert, sich binnen einem Jahre zu melden, und fein Eigenthumerecht darzusthun, widrigenfalls der Finder in den rechte mäßigen Besit gesetzt werden wird. (2)

Lemberg, Den 19. Augnft 1841.

(0) Sie Sie OH Nro. 6352.

Bon Geite der vereinigten A. R.. Bone to: Labad = und Rammeral = Giegelgefallen Abministrazion zu Lemberg, wird biemit gu. Jebermanne Biffenfchaft betannt geniacht, ber für bie t. t. Zabatfabrit ju Winniki'lit dem Laufe eines Sahres namlich von iten Idnner 1812 bis letten Dezember u. J. beubthigt werdenden Tabackfaschen offentlich verfteigert, und dem besten Offerenten nach ere folgter boberer Bestättigung des Kontratte überlaffen werden wird. Es werden babet alle Jene, welche diefe Lieferung ju erhalten wunfchen , und im Stande find., eine Unzahi von 2400 St. Labacksfäßeln, deren jedes 50 bis 60 Pfund 28. G. faßen muß, um wovon das Muster bei der Administras gione = Regiftratur eingefeben werden fann, in 12 monatlichen Terminen in die Zabrit gue Winniki abzuliefern; eingeladen am befagten Tage um 10 Uhr fruh in dem Administrazions = Rommissionszimmer zu erscheinen und ein Vadium von 300 ftr. in der Valuta der Einlofungsicheine, welches in der Folge auch als Raugion gu gelten bat, auf ben Rommiftonetifch zu erlegen. Die Rontraftes bedingniffe fonnen in den gewöhnlichen Intestunden von 3 Uhr frug bie 2. Uhr Rache mittag, bet ber Abministragions Registratur eingesehen werden. (2)

Lemberg den 25. Juny 1811.

Nro. 34953.
Dom K. K. Galizischen Landes = Gubets nium wird zur Besetzung der mit einem jahrslichen Gehalt von 600 fl. verbundenen Oswiecimer Syndisats = Stelle ein neugrlischer Konkurs bis 15ten Oftober I. I mit dem Beisaße ausgesprieben, daß die Koms

petenten ihre biebfälligen gehörig belegten 13 Sesuche bei bem Mislenicen R. Rreidamte einzubringen haben, (2) Lemberg den 24. August 1811.

Endesgefertigter macht bem verebrunges wardigen Aublitum befannt, daß er im Stadden Janyozów, Lemberger Rreifes, mom: Sabre 1791 bis gu diefer Beit mohnend, eine fleine Luchfabrit, auf feine eigene Roften, ju einer folden Stufe der Bolls -Tommenheit emporgehoben hat, daß ben ihm mittlere Tucher verschiedener Gattung gu be-.. femment find. Gollten fich Leute finden, welche in der Tuchmacher & Runft geschift find und in feiner Sabrit arbeiten wollten, fo mogen fie fich ben ibn in Jaryczow melben; follte imgleichen Jemand Schaafwolle zu verkaufen haben, von welcher Gattung es immer fep, so gerühe derfelbe dem Endesgefertigten bievon ju benachtichtigen, Jaryczow Den jo. Geptember 1814.

Buchnader in Jaryczow und Fabrifant.

Niżey wyrażony oświadcza Przeswietney Publiczności, iż mieszkając w miasteczku Jaryczowie, w Cyrkule Lwowskim od roku 1791 aż do tey pory, fabryczkę sukienną do tey doskonażości przyprowadził swoim Kosztem, iż można u niego sukna pomiernego w różnych gatunkach dostać. Ieżeliby ludzie w Kunszcie tey professyi biegli, życzyli sobie w iego warstacie robić, niechay się raczą do niego do Jaryczowa zgłosić; ieżeliby kto miał wełnę owczą w iakimbadź gatunku na przedaż, niechay także niżey wyrażonego raczy o tem uwiadomić. (2)

W Jasyczowie dnia 10. Września 1811.

Jan Sebestyański, Sukiennik Jaryczowski i Fabrykant.

Nro. 4174.

## Auswanderunge-Urtheil.

Nachdem Graf Joseph Potocki aus Tysmienitz, jur Zeit der in den ehemaligen Sudpreußischen Staaten, und dem jesigen Großherzogthum Warschau im Jahre 1807 ausgebrochenen Unruhen, ohne Bewilligung der hohen Landesstelle und des Kreisamtes dahin ausgewandert, und auf das im Lande allgemein publizirte Gubernial Kreisschreiben vom 16. May 1807 Nto. 1699, in sein Basterland nicht zurückgelehrt ist; so hat sich derzselbe Krast dem zwenten Absahe dieses erstbeshohenen Kreisschreibens, nach dem Inhalte des höchsten Auswanderungs-Verbothspatentst dd. 10. August 1784 der Auswanderung schulzbig gemacht, und ist demnach als Auswanderter zu behandeln und anzusehen.

Derfelbe wird daher in Folge des 27. S. diefes Auswanderungs-Berbothspatents nicht nur aller burgerlichen Rechte in den f. f. ofter-reichischen Staaten für verluftig erklart, son- dern es wird zugleich bessen Bernidgen, was derfelbe zur Zeit der Entweichung erbeigensthinklich in den f. f. Ofterreichischen Staaten befessen hat, für das höchste Ararium einge-

Welches Strafurtheil somit dem Ausgewanderten bekannt gemacht wird.

Stanisławow den 15. November 1810.

## Wyrok na Emigracyę.

Ponieważ Hrabia Józef Potocki z Tysmienicy wroku 1807 podczas niespokoyności w dawnieyszych Państwach południowych Pruss, a wteraznieyszem wielkim Xięstwie Warszawskim wszczętych ; bez pozwolenia wysokich Rządów Krajowych i Urzędu Cyrkularnego tamże emigrował, i na okolnik powszechnie w Kraiu przez Rządy Kraiowe na dniu iotym Maia 1807 R. do liczby 1699 wydany, do swey oyczyzny nie powrócił; przeto stał się tenże na mocy drugiego punktu dopiero powołanego okolnika podług treści naywyższego Patentu zakazuiącego Emigracyą na dniu totym Sierpnia 1784. R. wydanego, winnym Emigracyi, zatém z pim iako z Emigrantem postapić i za takiego uznać go nalezy. —

Stosownie więc do 27go sfu rzeczonego Patentu, zakazującego Emigracyja, ogłasza się tegoż pie tylko iako utracaiącego wszystkie cywilne prawa w C. K. Austryackich Państwach, ale oraz iż się maiątek iego, posiadany przez niego podczas swey ucieczki dziedzicznie w C.K. Austryackich Poństwach na Skarb Naywyższy odbiera.

Który wyrok Emigrantowi niniey.

zém się ogłasza. (2)

Dan w Stanisławowie dnia 1589 Listopada 1810.

Purch Beforderung des Hin. Johann Prichta zum Magistrats Sekretar, ist die hierortige mit einem jährlichen Gehalte von 300 fir. verbundene 2te Kanzlisten Stelle im Justizsache erlediget worden, zu dessen Besehung wird der Konkurs bis letten September I. J. ausgeschrieben. Die Kompetenten haben also ihre mit Fähigskeits und Moralitäts-Zeugnissen versehene Gesuche, längstens bis letten September d. J. ben dem Broder Magistrate einzus reichen.

Brody ben 30. Augnst 1811.

Nro. 13441-

Um 1. Oktober 1811 wird in der Amtskanzley der t. f. Nisker Staatsguts. Berwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreisfe, die Lizitazion wegen Verpachtung des Brandwein-Spilligs abgehalten werden.

Die Braudwein & Erzeugung wird am 4. November d. J. anfangen, am 20. Jas ner 1812 beendiget, nur auf 5 Atbeitse keffeln betrieben, und nicht mehr als 500 Korez verschiedenen Getreides verbrennt werden.

Bur Hornviehmastung sind geräumige Stallungen vorhanden. Das Pretium oder ber erste Ausruf für einen verarbeitet were denden Korez Getreides, ohne Unterschied der Gattung ist 15 Kreuzer Wiener-Wähzung. — Das vor der Lizitazion zu erles gende Vadium 50 ste. Wiener-Währung.

Pachtlustige (unter denen auch Inden zugelassen werden) haben an obbefagten 1. Oktober um g'Uhr früh, in der Verwaltungs Amteranzley zu Nisko zu ers scheinen. (1):

Nisko den 12 September 18 21. min

Am 1. Oktober 184 i wird in Ber Nisker Amtskanzlen der t. k. Staatguts. Verwaltung zu Nisko im Rzeszower Kreife um 10 Uhr Früh, die Eigitazion zur Verpachtung der herrschaftlichen Sinkehre und Schankhanser, vom 1. November 1811 auf 3 Jahre, abgehalten werben.

Die Verpachtung geschieht an Denjes nigen, ber sich zur Abnahme, eines, ben ber Lizitazion bekannt gemacht werdenden bes fimmten Quantums herrschaftlichen Brands weins berben laft, und bei ber Steiges rung: bes Wohnzinses meistbiethend bleibt.

Die vorzüglichste im Voraus zu bes merkende Bedingniß ist: Jeder Pachter werde verbindlich gemacht, auch während der Pachtung mit Ausgang eines jeden Jahres, nach vorheriger vierteljähriger Auffündigung ohne Vergütungs Anfordes rung, von der Pachtung auszutreten.

Das hochfte Vadium betragt 50 ffr. in Wiener-Wahrung, mit welchen fich bie

Pachtluftigen zu verfeben baben.

Die Juden, befannte Ararialruckfands lere, und jede dermabligen Pachter, mit denen das Aint anzufrieden zu fenn gegrundete Urfache hat, find von der Mits steigerung und Pachtung ausgeschloffen (1)

Nisko den 1. September 1811.

Nro. 2051.

## Nachricht

von bem f. f. bohmifchen Landesgubernium.

Bufolge ber mittelft Birtulars vom igten

p. M. bekannt gemachten allerhochsten Ents schließung wird das Religionsfonds Gut St. Rlara, am 3. Oftober 1811 in der 10ten Vormittagestunde in dem f. f. Gus bernial-Sigungssaale offentlich feilgeboten, und an den Meistbietenden verkauft werden.

Dieses Gut liegt im Egerschen Bezir: ke, und zufolge der in Konvenzionsgelde geschehenen Schäpung, ift der Ausrufspreis

205820 fl. bestimmt.

Die Dienste der Unterthanen bestehen jährlich in 1283 Klafter Holzsuhren, die sie in natura gustellen, dann an Behends körnern in

20 Kaht 4 Maßl oder n. oft. 96 Meßen
11 Maßl Waißen,
350 — 16 — oder n. d. 1651 Meß.
14 Maßl Korn,
19 — — oder n. oft. 89 Meßen
10 Mißl Gerste,
334 — 214 — oder n. d. 1577 Meß.
12 Maßl Haber,

die fte gleichfalls in natura gu entrubten haben, nebft Subnern, Evern, Lammern und Baufen, welche mit Gelde reluirt werben.

Bu diesem Sute gehört noch ein zeitweilig verpachteter Mayerhof sammt Sebauben von 336 Megen 15 Magt Actern,

183 — 9 — Wiesen, 4 — 2 — Garten, und 13 — 8 — Hutwaiden.

Außerdem befinden sich in eigener Res gie 143 Megen es Maßl Teiche nebst dert Fischeren, im Antheile des Flußes Wurds rab ben Trewnis, welche jedoch verpachtet ist; dann 623 Megen 11 Maßl Walduns gen; ferner gehören zu diesem Gute

a) Ein Brauhaus in der Stadt Eger, worin 10 Faffer Bier im vollem Guße

erzeugt werden ;

b) Die Brandweinbrennerey-Gerechtigkeit

gu Dber= und Unterschloffenreith, welche

zeitweilig berpachtet ift;

Sehn gange Rustikals und 27 gemischte Dorfer, nebst einem sogenannten Hollers Hofbauer, und 4 zinsbaren in dem Bays reuthischen Vorfe Fischern gelegenen Baus erhöfen :-

d) 3men Ruftital-Wirthshaufer außer bet

Stadt Eger;

e) Gine Dominital sund acht Austitals Mahlmuhlen, bavon erstere zur Entrichs tung des Laudemiums verbunden ift:

f) Ein Amtshaus in der Stadt Eger nebst bem Rlofter und Kirchengebaude; dann zwen Hegerhaufeln zu Erewnitz und ille tichsgrun; zwen Taglohnerhaufeln nachst dem Manerhofe, und ein Fischerhaus

tebfi Scheuer und Schupfe.

Die Laglaung zur öffentlichen Feils bietung dieses Guts wird mit dem Bens sauf bietes Guts wird mit dem Bens sauf ster fand gemacht; dast jeder Kauslustige noch vor der Versteigerung ein Reugeld von 20582 fl. in Parzial Lotto: Obligazios nen, oder in Einlösungsscheinen zu erlegen haben wird, welches der Meistbietende, sos sein er von dem Kause wieder zurücktreten sollte, ohne weiters zu verlieren hat, den übrigen Lizitanten aber gleich nach der Verssteigerung wieder zurückgestellt werden wird.

Ift bas Rengeld in Einsblungefehrlaren erlegt worden, so wirdes bem Kanfer uner, erfolgter Berichtigung ber erfren Halfte des Raufstillings zurückgestellt werden, indetwonstellte keinesweis auf Absehlag ves Raufstillings angenommen werden barf.

Die erste halfte bes Kanfschillings inuß gleich nach erfolgter höchster Bestättigung bes Kaufs vor Ubergabe bes Guts bezahlt wetben. Bur Entrichtung der zwenten Salfte bes Kaufschillings werden dem Kanfer zwey Jahrsfristen zu gleichen Naten gestattet.

- Die Zahlung Des gangen Kaufschillings

hat einzig und allein in Parzial-Lottooblis gazionen, welche nach dem vollen Betrage berfelben angenommen werden, zu geschehen.

Die zwepte Halfte des Kaufschillings ift von dem Tage der Nupungs : Ubergabe mit fünf von hundert zu verzinsen, und der diesfällige Interessen Betrag entweder mit Interessen Coupons der Parzial : Lottooblisgazionen, oder in Ermanglung derselben in Zwanzigkreuzer-Stücken zu berichtigen.

Ben gleichem Anbote wird jenem Kausfer der Vorzug eingeraumt, welcher sich in Beziehung auf den Erlag des Kaufschillings zu den kurzesten Fristen verbindlich macht, übrigens wird in dem Verkaufs-Kontrakte für den Fall, daß die eingegangenen Rastenzahlungen nicht punktlich erfolgten, die unnachsichtliche Zurücknahme des Guts bes dungen werden.

Die meiteren Verkaufs-Bedingnisse wert ben ben der Steigerungs-Lagfapung bekannt

gemacht werden.

Prag den 15. August 1811.

Frang Seebald, f. f. Bubernial= Sefretar.

Nro. 2051.

### Obwieszczenie.

ze Strony C. K. Rządów Kraiowych Czeskich.

Stosownie do obwieszczoney Okólnikiem pod dniem 13tym p. M. wydanym, naywyższey Uchwały, Dobra Funduszu Religyinego St. Klara na dniu 8mym Października 1811 o 10téy godziaie przedpołudniowey w C. K. radney Sali Gubernialney więcey daiącemu przez publiczną Licytacyę sprzedane będą.

Dobra te leżą w Egerskim okregu, a Cena Fiskalna iest stosownie do zrobionego w Monecie Konwencyonalney Szacunku na 205820 Reń, ustanowiona.

Poddani odstawiaią rocznie 128 3 Sążni drew podwodami wnaturze, i oddaia podobnież wnaturze

20 Kar. 4 miarek, czyli niższoaustr. 96 Mac. 11 1 miarek pszenicy,

350 Kar. 18 miarek, czyli niższo austr. 1651 Mac. 14 1 miarek żyta,

19 Kar. czyli niższo - austr. 89

10 ½ miarek ieczmienia.

334 Kar. 2 14 miarek, czyli niższo austr. 1577 Mac. 12 14 miarek owsa, podobnież płacą pieniędzmi za Kury, iaia, iagnięta i gęsi.

Do tych Dobr należy jeszcze tymczasowie w dzierzawe wypuszczo-

ny Folwark z Budowlami, i

na 336 Mac. 15 miarek ornego pola,

ina 13 — 8 — pastwisk.

Oprócz tego znaydują się w własném zarządzeniu Stawy na 143 Mac.
11 miarek wraz z rybołowstwem na
części rzeki Wundrab przy Trewnicu, które w Aręde wypuszczono; daléy Lasów na 623 Mac. 11 miarek;
i należą ieszcze do tychże Dóbr:

a) i Browar w Micscie Eger, w którym 10 Beczek piwa w peł-

nym naléwie wywarza się;

b) Prawo palenia gorzałki w wyższymi niższym Szłossenraycie, które na czas w Arende wypuszczono;

c) Dziesięć całych rustykalnych a

27 różnych z wsi z iednym tak nazwanym dworskim Chłopem, i cztérma czynszowemi w Bayrayckiey wsi Fischern położonemi Osiadłościami chłopskiemi.

d) 2 rustykalne Karczmy za mia-

stem Eger;

e) 1 Młyn dominikalny, a 8 młynów rustikalnych, z których pierwszy Laudemium opłacać

powinien.

f) Dóm urzędowy czyli Officina w mieście Eger wraz z Klasztornym Budynkiem i Kościołem, dwa Domki dla Leśnych w Trewnicu i Ulrichsgrün, dwie Chatek dla Naiemników w bliskości Folwarku, i iedna Chatka rybacka ze Stodoła i Szopa.

Dzień Licytacyi tych Dóbr z tym dodatkiem obwieszcza się, iż każdy kupienia życzący ieszcze przed Licytacyą Zadatek (Vadium) w 20582 Reń. w cząstkowych Obligacyach loteryinych, lub w Rewersach wykupuiących złożyć powinien, które Vadium więcey daiący bezwzględnie utraci, ieżeliby od kupna odstąpił, inszym zaś Licytantóm będzie takowe zaraz po Licytacy i nazad powrócone.

Złożony w Rewersach wykupuiących Zadatek po nastapionem wypłaceniu pierwszey połowy Summy kupna Kupicielewi zwrócony będzie, gdyż takowy żadnym, sposobem w Summie kupna potrąconym być niemoże. —

Pierwsza połowa. Pieniedzy za kupno ma natychimiast po nastąpioném naywyższem potwierdzeniu kupna przed zdaniem Dóbr być wyli-

czona. Do wypłacenia drugićy połowy tychże kupicielowi dwuletni termin wrównych ratach dozwala się.

Wypłacenie wszystkich Pieniędzy za kupno ma iedynie tylko w cząstkowych Obligacyach loteryinych, które w całey ich wartości przyiętę-

mi bedą, nastąpić.

Od drugiéy połowy Summy kupna, rachując od dnia, w którym oddanie użytkowania nastąpiło, Prowizya po pięć od sta albo w Kuponach
procentowych od parcyalnych Obligacyi loteryinych, lub też w niedostatku takowych w Czterdziestówkach

opłacać się powinna.

Przy równym podaniu ten pierwszeństwo otrzyma, który się względem złożenia pieniędzy za kupno do naybliższych terminów zobowiąże; na ostatek w Kontrakcie kupna i sprzedaży obwarowano bedzie, iż wtym razie, ieżeliby w umówionych ratach płacenie punktualnie nienastąpiło, Dobra bez wszelkiego względn nazad odebrane będą.

Dalsze warunki sprzedaży będą przy Licytacyi obwieszczone. (1)

w Pradze dnia 15. Sierpnia 1811.

Franciszek Seebald, C. K. Sekretarz gubernialny.

Nro. 20663.

Von dem f. t. Sandesgubernium der Königreiche Galizien und Lodomerien wird hiemit bekannt gemacht! Nachdem die nachsbenannten GraniczestierUnterthanen: Pintilie Ropczan und Andrei Ropczan saumt ihren Weibern Istinka und Anitza, ihren Löchtern Katharina, Mariuka und Sasta, dann mit einem Sohne Grigore aus dem Bukowinaer Kreiseausgewandert sind, und

beren Aufenthalt ganz unbefannt ift; so werden dieselben in Gemäßbeit des Kreisschreibens vom 15. Juny 1798 §. 1, durch gegenwärtiges Edikt hiemit offentlich vorgeladen, und zur Wiederkehr oder Rechtsfertigung ihrer Entsernung, binnen 4 Mosnaten mit der Bedrohung aufgefordert,
daß nach Verlauf dieser Frist gegen diesels ben, nach der Vorschrift des Gesess vers
fahren werden wurde,

Bemberg den 18. Map 1811.

Z Strony Cesarsko - Królewskich Rzadów Kraiowych Królewstw Galicyi i Lodomerii ninieyszym obwieszcza sie: Ponieważ niżey namienieni Graniczestienscy Poddani Pintilie Ropczan, i Andrei Ropczan wraz z żonami swoiemi Istynką i Anitzą, z ich Córkami Katarzyną Marinką i Safta, tudzież z Synem Grigorem z Cyrk. Bukowinsk. wywędrowali, i ich mieysce przebywania całkiem wiadome nie iest; przeto Onychże stosownie do Cyrkularza pod dniem 15. Czerwca 1798. S. I. ninieyszym Edyktem publicznie powołuie się, i do powrotu lub usprawiedliwienia ich oddalenia w przeciągu cztérech miesięcy z ta pogrózka wzywa się, iż po upłynieniu tego terminu przeciw Onymże podług przepisu Praw postąpiono bedzie. (1)

w Lwowie dnia 18. Maia 1811.

Diejenigen Liebhaber, welche in der Schönschreibkunft, und vorzüglich in der so sehr beliebten englischen Stichschriftart täglich Nachmittag von 3 bis 6 Uhr Anleitung zu erhalten wünschen, belieben Ihren Wohnort entweder in der Buch-handlung des Hrn. Piller, oder in der

großen Armeniergaffe Mro. 136 zu ebener

Erbe rechts anzugeben.

Ci miłośnicy, którzy codzieńnie po południu od 3. do 6 godziny życzą sobie brać lekcye pięknego pisania, a szczególniey uczyć się sposobu pisania tak bardzo ulubionem angielskiem pismem sztychowanem, niechay raczą adressę swoich pomieszkań oddać w drukarni JP. Pillera, albo na wyższey ulicy ormiańskiey pod Nrem 136, na samym dole, po prawey ręce. (1)

Nro. 8827.

Per Regiæ ac Metropol. Urbis Leopol. Magistratum attento eo, quod Martinus et Joannes Rzeszowskie fratres successores olim Christophori Rzeszowski absentes; ac de domicilio huic Judicio massam paternam Rzeszowskianam pertractanti ignoti sint; ideo absentibus supradictis Successoribus pro officioso curatore D. Uznański, Advocatus erga substitutionem Dom. Zarzycki cum eo-sub hodierno, periculo corundem constituitur, quatenus absentes suos clientes rite ac debite defendat ac tueatur. (1)

Leopoli die 17. Augusti 1811.

Nro. 11728.

Per Regiæ Urbis Metropol. Leopoliensis Magistratum præsenti edicto notum redditur, Sortes Lapideæ sub Nro. 266 in Civitate sitæ ad Massam Olim Leib Kocher spectantes officiose sub die 24. Januar. a. c. ad 5454 flr. æstimatas, tribus in Terminis videlicet 11. Octobris 4. Novembris et 2 Decembris 1811, semper hora ztia pomeridiana in Lapidea Skrochowskiana sub Nro. 115 in Civitate sita
licitatum iri, ad quam licitationem
omnes emendi Cupidi invitantur ut in
dictis terminis compareant quibus liberum manet jura et onera dictis Sortibus inhærentia in Cassa et Tabula
Civica inspicere cum eo, quod emendi Cupidi Vadium 10 à 100 reponere et plurimum offerens intra 14 dies
ab actu licitationis pretium oblatum
huc Comportare debebit. (1)

Leopoli die 26. Aug. 1811.

Nro. 6047.

Bon Seiten der Galizischen f. f. Bankals Bollgefällen = Administrazion, ist wider den Geistlichen Faustin Klosowski aus Potok im Herzogthum Warschau, nuterm 22, Septems ber 1810 Bahl 9082 Straf = Nozion geschöpfe worden.

Da nach Inhalt der von dem Bollamte in Dombrowa abgeführten Untersuchung, dersfelbe am 5. September 1810 auf einem Seistenwege in der Ausschwärzung, mit 50 Pfund ungebleichten hansenen Garn, 20 Pf. gehöhleten Hanf, und 1 Paar Frauenschuhen betreten wurde; so werden diese Feilschaften im Schätzungswerthe pr. 27 ftr. 30 fr. im Grunde des 86. Josepatents Sph. anmit im Versall erklärt, die von demselben mit 27 ftr. 30 fr. baar erstegten Umsahrungsstrafe aber, unter einem zur Zurückstellung angewiesen, übrigens ihm frenzgestellt, gegen diesen Spruch binnen 90 Tagen a die recepti, im Wege der Inade oder jesnem des Rechts zu rekuriren.

Demselben wird daher zur Ergreifung der ihm gesehmässig eingeraumten Mittel, eine Frist von 90 Tagen mit dem Bepsaße hiemit bestimmt: daß nach fruchtlosen Verlause dieses Termins, das Straferkenntniß seinem ganzen Inhalte nach ohne weiters in Vollzug geseht, mithin die Kontreband-Vertheil= und Verrech= nung vorgenommen werden wird.

Lemberg ben 4. July 1811.

Przez C. K. galicyiska Administracya Dochodów Celnych, została przeciwko Xiedzu Faustynowi Kłossowskiemu z Potoka w Xiestwie Warszawskim, pod dniem 22gim Września 1810. Roku sub Nr. 9082, następująca Nocya Kary ustanowioną.

Gdy tenże, podług przez Komore Celna w Dombrowie wyciągnioney Indagacyi, dnia 5go Września 1810 na poboczney Drodze, 250 Funt. Przedziwa; 20 F. Lnu i Para Damskich Trzewikow przytrzymanym został. Przeto wspomnione Artykuły, w Wartości 27 Ryńskich 30 Krayc. podług 86. S. Celnego Patentu w Konfiskate deklaruią się złożone zaś 27 Ryń. 30 Krayc. za poboczny Przejazd, onemuź, do odebrania naznaczaią się. – Wreście do uczynienia Rekursu w Drodze Łaski, lub Prawa onemuż godniowy Termin pod tym Warunkiem dozwala się, iż po bezskutecznym upłynieniu onegoż, Kontraband ten, podług celey Treści, w rachunkach umieszczonym zostanie. (1)

w Lwowie dnia 4go Lipca 1811.

Nro. 801.

Bon bem t. f. Suczawaer Diftrifteges richte, wird Moises Pichler durch gegenwar= tiges Edift erinnert: daß der Suczawaer Burger Bogdan Bottoschan, wider ihn wegen geforderten 362 ffr. eine Rlage eingereicht, und das Bericht, dem der Ort feines Aufent= halts unbefannt, und weil derfelbe vielleicht außer den t. t. Erblanden befindlich ift, ju feiner Bertretung und auf deffen Befahr und Untoften, den biefigen Juden Raftuli Weinbach jum Rurator bestellt, mit welchem die angestrengte Rlage nach der für die ofterreichtichen Erblanden bestimmten Gerichtsordnung. ausgeführet und entschieden werden wird: Moifes Pichler wird demnach deffen zu dem Ende verständiget, damit er allenfalls gu red). ter Beit felbst ju erscheinen, feine Rechtsbehel= fe dem bestimmten Bertreter vorzulegen, ober auch fich felbst einen andern Sachwalter ju bestellen, und diefem Berichte namhafi ju maden, überhaupt aber in die rechtlichen ord= nungemäßigen Wege einzuschreiten willen moge, die er ju feiner Beribeidigung Dienfom finden murde, indem er fich die aus feiner Berfaumung entftebenden Folgen felbft bepaumeffen haben wird. -(1)

Suczawa ben 18. Jund 1811.

Nro. 1794.

Per Cæsar. Regium Forum Nobilium Tarnoviense, medio præsentis Edicti puplico notum fit, et statuitur: ut inquantum quis obligationes ærariales, comunitatis Villæ Kobylczyna in Circulo Sandecensi sitæ proprias, et Casu ignis die 12 Martii 1809 in eadem Villa exorti combustas, inferius specificatas, in manibus haberet, tales eo certius intra 1 Annum C. Reg. huic Nobilium Foro producat, ac secus tales pro amortisatis declarabuntur; et Summum ærarium pro iisdem respondere non tenebitur. Obligationes quæstionis sunt sequentes:

r. Ad Nr. 381 ded. 9 Septembris 1793. super quota 5 flr. Naturæ Haber-Lieferungs-Obligatiou:

2. Ad Nr. 5458 ded. 22 Februarii 1795. super quota 23 fl. 7 4/8 kr. Naturæ Korn und Haber-Lieferungs-Obligation.

3. Ad Nr. 2693 ded. 22 Decemb, 1795 super quota 20 flr. 42 kr. Noturæ Korn und Haber - Lieferungs Obligation.

4. Ad Nr. 2252 ded. 3 Octob. 1799 super quota 17 flr. 42 kr. Naturæ Korn und Haber - Lieferungs - Obligation.

5. Ad Nr. 4991 dd. 1. Oct. 1797 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen - Obligation.

6. Ad Nr. 10191 ded. 1 Februar. 1799 super quota 12 flr. 9 2/8 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen-Obligation.

7. Ad Nr. 9807 dd. 1. Juny 1799 super quota 12 flr. 92/3 kr. Naturæ Kriegs-Darlehen · Obligation.

8. Ad Nr. 9370 ded. 1 August. 1799 super quota 9 fl. 45 2/8 kr. Naturæ Kriegs - Darlehen - Obligation.

9. Ad Nr. 9725 ded. 1 Decembris 1799 super quota 12 flr. 9 2/8 kr, Naturæ Kriegs-Darlehen Obligation; ad extremum

10. Ad Nr. 10504 ded. 1 Novemb. 1800 super quota 12 flr. 9 2/8 kt. Naturæ Kriegs - Darlehen - Obligation. (1) Tarsoviæ die 25. April. 1811. (Nro. 8686.)

Per C. R. Forum Nobilium Prov. Tarnoviense omnibus et singulis notum redditur quod Fiscus Regius sub præs. 19 Junii 1811 Nro. 5686 hic Fori institerit, ut Obligatio ærarialis dd. 26 Janua. 1796 ad Nrum 8205 Communitati Villæ Brzyzawa super quota 40 flr. extradita circa Incendium in Villa Brzyzawa exortum deperdita amortisetur; et cum nemo in Termino edicto dd. 20 Martii 1810 Nro. 1058 unius Anni præfixo, jus suum ad hanc obligationem deduxerit; proin Talis hisce pro amortisata declaratur.

Tarnoviæ die 27 Junii 1811.

## Przybyli do Lwowa

Dnia 17. Września.

W. Franciszek Batowski, z Xię. War.
Dnia 18. Września.

JW. Hrabia Józef Parys, z Cyrk. Sanoc. W. Dyzma Tomaszewski, z Kuclsbadu. -

## Wyiechali z Lwowa

Dnia 16. Września.

JW. Hrabia Rzyszczewski Pułkownik Xię. War. do Xię. War. — W. Maryannu Gordaszewska, do Xię. War. — Wiel. Pelagia Gaulier, do Xię. War. —

Dnia 17. Września.

J.W. Hrabia Henryk Rzewuski, do Wiednia W. Józef Baranowski, do Zawałowa. — IV. Józef Singer Schretarz do Zię. Warsiawskiego. — W. Wicenty Kopestyński, do Sitarzowa. — W. Konstanty Sosnowski, do Xię. War. — W. Szczepan Zagurski, do Czerniowiec. — W. Mikołąy Trzecieski, do Rossyi. —

Dnia 18. Września.
W. Katarzyna Bein c. rośs. Konsyliarzowa, do Multan. — W. Alexander Dachowski, do Wiednia. — W. Józef Romański, do Rossyi. — W. Kaietan Horodyski, do Cyrk. Stanisławow. —

Lista osób w Lwowie zmarłych.

Dnia 23. Sierpnia.

Żydzi:

Zeliga Latern dražnika, syn Dawid Beer 3 tygod. m. na Krak. P.N. 366. Abrahama Schnupek Kramarza, dziecie Finia 1 rok m. na Zótk. P. N. 155. Dnia 24. Sierpnia.

W. Franciszka Rauchmiller de Ehrenstein Inspektora budowniczego w Wiedniu, syn Ernest 4 l. m. na Krak. P. Nro. 74.

Tomasza Dullanowicza stużącego, syn Pawet 1 rok 9 mies. m. na Hal. P. Nro. 610.

Jan Maffe ezeladnik, 21 l. m. w mieście Nro. 152.

Woyeiecha Sikorskiego mularza, syn Piotr 15 l. m. na Hal. P. N. 171

Woyciech Klima aresztant 28 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Wasyl Popadaniec areszt. 40 l. m.
Jan Koztowski inaczey Kozlowicz

areszt. 16 l. m. (W więzieniu.)
W. Jana Grzeszkowskiego, córka
Marcella 7 mies. m. w mieście N. 18.
Ż y d z i:

Arona Dups handluiacego żelazem, dziecie Schia Moyżesz 3 roku m. nc Zótk. P. Nro. 92.

Elkony Schleicher szynkarza, syn Szloma 3 l. m. na Zótk, P. N. 147. Moyżesza Kaps Krawca, córka Laia 3 mies. m. na Zótk, P. Nro. 63.

Dnia 25. Sierpnia

JW. Rottmann c. k. Radźcy taynego i Prezesa Sądòw szlacheckich
dziecie nieżywe urodz. na Krak.
P. Nro. 94.

Ma-yanna Dabrowolska N. 40 l. m. na Brodz. P. Nro. 349.

Józef Weiss N. 26 l. m. Piotr Sokołowski, 33 l. m. Szymon Glinka, 63 l. m. Stach Janiszkiewicz 59 l. m. Fedor Skawinski 36 l. m.

Anna Schubert 85 l. m. (W szpitalu powszech.)

Tekla Kulikówna sierota, 10 l. m. na Zótk. P. Nro. 547. (U Panien mitosiernych.)

Zydzi:

Herscha Fan wexlarza, dziecie Brandl
18 tyg. m. na Zótk. P. Nro. 148.
Maiera Berg Kusznierza, syn Layb
6 tyg. m. na Krak. P. Nro. 574.
Berla Jussim Kramarza, syn Abraham 1 ½ roku m. w mieście N. 326.
Markusa Low wex!arza, dziecie Cirl

9 mies. m. na Zótk. P. Nro. 143. Mendela Beckel pisarza, syn Abraham 7 mies. m. na Krak. P. N. 581.

Dnia 26. Sierphia.

Teodora Bystryckiego żotnierza, syn Antoni 2 l. m. na Hal. P. N. 708.

Zofii Grodeckiey kucharki, sy Piotr 3 tygod. m. na Hal. P. Nro. 88.

Piotra Kondoleskiego stużącego, syn Jan Antoni 18 mies. m. na Hal. P. Nro. 7.

Jana Sobotnickiego bednarza, córka Ewa 6 l. m. na Hal. P. N. 368.

Szoma Paniko aresztant, 25 l. m. na Krak. P. Nro. 360.

Maryanna Janiszewska aresztantka,

24 l. m. Grzegorz Taki aresztant

30 l. m. (W szpit. kriminal)

Michaf Iwanicki ubogi, 50 l. m. na Zótk P. Nro. 547.

Helena Kilarska zamežna, 29 l. m. (U panien mitosier.)

Szymona Kulikowskiego zapalacza:

| Michała Dembickiego mularza, syn Tomasz 3 l. m. na Brod P. N. 144. Miryanny Kożłowskiey mamki, córka Julianna 12 tygod, m. na Zótk. P. Nro. 308. W. Szymona Krawczykiewicza c. k. Konsyliarza Sądów szlacheckich, syn Emilian 12 l. m. w mieście N. 285. Z y d. z i: Jakóba Bast Krawca, dziecie Sisze 1 ½ roku m. na Zótk. P. Nr. 112. Siszy Ambos Kramarza, córka Chana Sara, 3 mies. m. w mieście Nro. 218. Dnia 29. Sterpnia. Szczepana Pleczuna Kowala syn Antoni 1 tydz. m. na Krak P. N. 395. Franciszka Tatarczuka wyrobnika, córka Maryanna 10 l. m. na Hal. P. Nro. 191. Kurs Monety w Lwowie dnia 1990. Września 1811. Dukat holenderski 12 Z.R. 30 Kr. cesarski 4 - 15 - Rubel rofsyiski 4 - 15 - Kurs Wexlów w Wiedniu dnia 1190 Września 1811. Amsterdam za 100 Talar. Kurant, R. Tal. 337 6 niedziel. Augsburg za 100 Z.R. (244 7/8 Usa. Augsburg za 100 Tal. Banco R. T 6 niedziel. Paryż za 1 Liwer Tournois, kraye. 57 1/8 Dukat holenderski 11 Zr. 54 kr Cesarskie Dukaty 11 - 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| and the same of th |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(Nro. 14502.)

Cæsareo - Regium in - Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leapoliense. D. Josepho Bedkowski in Rossia loco ignoto moranti medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Franciscus Lodzia Poniński puncto tractuum bonorum Zrecia, Kobylany non se paratorum jure Dominii sibi tradendorum porro separatorum sequestro innodandorum. Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cunt autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem ipsi hujatem Judicialem Adv. Uznański cum sub. Adv. Hruzik qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etizminstituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur, ut die 14 Oct. 1811 ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, caque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebitur...

Leopoli die 3 Augusti \$311.

(Nr. 16751.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense. Domino Maximiliano Filipecki medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Adamus Sozański puncto competeniis actori hæreditatis post Cajetanum. Wyszowaty relictæ Libellum exhibuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus ignotam commorationem spsi hujatem Judicialem Advocatum Dominum Uznański qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituevit, cum quo etiam instituta Lis, juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judi-

ciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipse præsenti Edicto admonetur utin termino 90 dierum ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, autsibi alium Advocatum in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciquæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopolt die 13 Aug. 1811.

(Nro. 14142.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ, Judicium Provinciale Nobi-Lum Leopoliense. Dominis Andreæ et Joannae Conjugibus Laszowskie medior præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic D. Antonius Krysztalowicz, peto summar. 14312flp. tum 20645flp. Justinæ Strzeľska addicendarum, ut ex co actorem pro libero ab obligatione declarandi, Libellum exhibuerint, Judiciique opem imploraverint; Cum autem Judicium hocce ob corum extraneam commorationem ipsis hujatem Judieialem Advocatum Zarzycki qua curatorem ipsorum periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, ut die 22 Oct. a.c.hora 10 matutina ad excipiendum se sistant, et destinato sibi-Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, caque e Lege faciant, que defensione causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebunt. (1)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nro. 14240.)

Cæsareo - Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobitium Leopoliense Dnis Leonardo Leoni Worcell et Leonardo Zieleniewski medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic. D. Marcella Worcellowa puncto restitutionis in integrum causæ respectu constituendæ Hypothecæ summæ 200,000 flp. filiæ suæ Emiliæ inscriptæ per Sententiam hujus Fori dd. 30 Martii 1811 ad Num 1066 decisæ.Libellum exhibuerit, Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob eorum ignotam commorationem ipsis hujatem Judicialem Advocatum Dominum Trawulińskii qua Curatoimpendio rem ipsorum periculo ac constitucrit; cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptam pro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsi præsenti Edicto admonentur, intra 90 dies ad excipiendum se sistant, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradant, aut sibi alium Advocatum in Patronum eligant, et Judicio nominent, eaque e Lege faciant, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerint et Causam suam neglexerint, damnum inde ·forte enatum sibimet imputandum bebunt. (1)

Leopoli die 15 Julii 1811.

(Nro. 15950.)

Cæsareo Regium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense Dnæ Rosaliæ Choloniewska medio præsentis Edicti notum reddit, quod nimirum Judicio huic Anna de Lanckoronskie imo voto Słonecka 2do Dzie-duszycka contra ipsam et reliquos hæredes olim Josephi Słonecki puncto agnoscendæ proprietatis clenodiorum sub 3 Maii a. c. Nro 9437. Libellum exhiuerit Judiciique opem imploraverit; Cum autem Judicium hocce ob ejus extra hæc regna commorationem ipsis hujatem Judicial. Adv. Manugiewicz cum sub. Hruzik qua Curatorem ipsius periculo ac impendio constituerit, cum quo etiam instituta Lis juxta præscriptampro Galicia in Codice Judiciario Normam pertractabitur atque terminabitur. Quapropter ipsa præsenti Edicto admonetur, ut intranonaginta dies ad excipiendum se sistat, et destinato sibi Patrono Documenta et allegationes suas tradat, aut sibi alium Adv. in Patronum eligat, et Judicio nominet, eaque e Lege faciat, quæ defensioni causæ suæ proficua esse videantur; ni fecerit et Causam suam neglexerit, damnum inde forte enatum sibimet imputandum habebit. (1)

Leopoli die 12 Augusti 1811.

(Nro. 16372.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense hisce notum redditur quod summa 3000 flp. super bonis Chlebiczyn Circulo Sniatynensi penes Stanislaum Com. Skarbek pro re Ignatii Bandomirzewski ex inscriptione dto feria 6. post festum SS. trium Regum anno 1764 per Rephaelem Skarbek in Castro Leopol. recognita in Satisfactionem Summæ 158 flr. 30 xr. tituto juris detractus Fisco R. obvenientis medio publicæ licitationis die 22 Octo. a, c. hora 10 matutina hic Regii Fori celebrandæ erga paratam mox solutionem disvendetur. De quo etiam D. Jgnatius Bandomirzewski extra Regnamorans informatur cum eo, ut juribus suis invigilet. Cæterum sciat, ei pro Curatore D. Advocat. Uznański additum, et huic D. Advocatum Hruzik substitutum esse. (1) Leopoli die 12 Augusti 1811

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense hæreditas post Martinum Drelichowski Nobilem die 24 Augusti 1807 in Leyzask demortuum ab intestato relicta, ignotis de domicilio, et nomine defuncti hæredibus qua vacua præsenti Edicto in conformitate sphi 626 Cod. Civ. Part. II. promulgatur, eo addito, quod si nemo hæredum intra tres annos, et sex hebdomadas se hic Cæs. Reg. Fori Nobilium insinuaverit, hæreditas post præfatum Martinum Drelichowski relicta Cæs. Regio Fisco jure caduco addicetur. (1)

Decretum Tarnoviæ die 25 Nov. 1807.

(Nro. 6505.)

viense omnibus, et singulis, quorum interest, notum redditur Marcianum Kuczkowski die 20 Januarii 1800 ab intestato fatis cessisse. Quare hæredes ejus de nomine, et domicilio ignoti medio præsentis Edicti citantur, ut in tempore lege præfinito eo certius declarationem de adeunda hac hæreditate exhibeant, quia secus hæreditas hæc Fisco Regio pro caduco cedet. (1)

Tarnoviæ die 11 Aprilis 1809.

(Nro. 3753.)

Per C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliense medio præsentis Edicti D. Josepho Ztochowski notum redditur, quod
hæreditas postlolim Franciscum Ztochowski ipsius fratrem in eundem cadens hic
Fori pertractetur, quare Ipse præsentibus adcitatur, quatenus pro capescenda
hac hæreditate se hic Fori intra 1 Annum et 6.7 nas eo certius insinuet, et competentiam suam ad hanchæreditatem comprobet, sub rigore Legum his in Regnis
vigentium — cæterum Ipsi incumbit, declarationem pro hærede in hocce præfixo termino sub rigore hæreditatis hujus
pro repudiata declarando exhibere. (1)

Stanislaopoli die 21 Septembris 1808.

(Nro. 16017.)

Per C. R. Forum Nobilium Leopoliense medio præsentis Edicti omnibus et
singulis notum fit: Andreæ Pakoszewski
ob debilitatem Animi gestionem rerum
suarum ademptam eique curatorem in persona Michaelis Sielecki additum esse. —
Quamobrem quisque caveat, quacunque
ratione cum hocce curando quousque Curatela hæc judicialiter revocata non fuerit
sub rigore nullitatis obligationes contrahere. (1)-

Leopoli die 7 Augusti 1811.

(Nro. 853.) Ex parte Magistratus liberæ civitatis Brody ad petitum D. Joannis Antonii Num 853 horum exhibitum omnibus quorum interest notum redditur, Obligationem ærarialem de Anno 1807 super Summa 9000 flr. ad Nrum 54478 exaratam tempore invasionis hostilis id est in Anno 1809 per hostes eidem vi abreptam esse. Quare omnes disinguli ab adquisitione hujus obligationis ut caveant præmonentur, jam vero hujus obligationis Possessores, ut intra 1. annum et 6. Septimanas jus suum ad hancce eo certius deducant, quosecus hancce obligationem pro amortisata declarandam irisciant. (1)

Brody die 5 Julii 1811-

737------

(Nro. 3373.) Nomine C. R. Forum Nobilium Stanislaopoliensis. D. Joanni Nakul medio præsentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Comitissa Theresia Potocka ad Forum hocce adversus eum in Causa puncto restituendi termini ad excipiendum contra Sententias ratione deoccupationis trajectus ad litus Bucovinense Fluvii Uniester in pago Dzwiniacz libellum porrexerit judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C.R. hæreditariis terris Absentiam ipsius hic loci degentem Advocatum D. Constantinum Ortyński ipsius periculo, et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris Judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipse eum in finem admonetur, ut intra 90 dies aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet juris sui Adminicula tempestive transmittat, vel.denique alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic denominet, et pro-Ordine præscripto ea juris adhibeat media, quæ ad sui defensionem maxime etficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Sequulæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim. sanciunt præscriptæ pro G. R. hæreditariis terris leges. (1)

Stanislaopoli die 1 Julii 1811.

(Nro. 5220.)

Nomine C. R. Regii Judicii Nobilium in Regnis Galiciæ et Lodomeriæ Tarnoviensis D. Joannæ Kowalska in Winiki Lublini et D. Josephæ Szczepanowska in Suleiowice Districtu Stopnicensi Ducatus Varsoviensis degentibus medio præsentis Edicti hisce in quatur, quod nimirum D. Cunegundis de Ramulty Dydyńska et Dna Anna Ramultowna contra ipsas et alios adhuc litis Consortes ad C. R. Mobilium Forum hocce in Causa puncto deducendi juris olim Salomeæ de Siedleckie Ramultowa ex donatione per olim Valerianum Ramult die 17 Sep. 1804 recognita et libr. hær. 58 pag. 261 intabulata ad universam Substantiant olim Valeriani Ramult competentis libellum porrexerint, judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint. Cum autem C. R. Forum hoce ob illarum a C. R. hæreditariis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Niemetz cum substitutione D. Advocati Smolarz absentium periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quicum etiam his contestata in conformitate præscripti pro C. R. hæreditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipsæ eum in finem admonentur, ut Curatori dato, si quæ forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant vel denique allum quempiam mandafarium constituant Foroque huic denomiment et pro ordine præscripto ea juris adbibeant media, quæ ad sur defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote quod secus adversæ fors cunctationis suæ sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Ita enim Sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (1)

Tarnoviæ die 12 Junif 1811.

(Nro. 4029)

Per C. R. Forum Nobilium Tarnoviense Domino Onuphrio Libero Baroni Lewartowski de domicifio ignoto notum redditur, ejus Matrem Justinam de Czermińskie Baronem Lewartowska fatis cessisse, et substantiam in meris mobilibus juxta officiosum Inventarium in quota 46 r ffr. 27 xr. consistentem renquisse. De quoipse eo addito sub rigore informatur, quod sub rigore § 624 Part. II. Cod. Civ. præ-

scripto, si latuerit, neque se prodiderit, hæreditas hactenus curæ, et administrationi Judicis relinquetur, donec idem de lege mortuus declarari possit. (1)

Tarnowiæ die 23 Maii 1810.

(Nro. 3755.)

Nomine C. R. Fori Nobilium Staniskaopoliensis D. Stanislao Pienczykowski medio præsen. Edicti hisce insinuatur: quod nimirum D. Thadæus Turkur ad forum hocce adversus eem in Causa puncto Solationis Summæ 2900 numorum Aureorum hollandicorum libellum porrexerit, Indiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit. Cum autem Forum hocce obignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. hæreditariis terris Absentiam: ipsius hic loci degentem Advocatum D. Torosiewicz ipsius periculo et impendio, qua Curatorem constituerit, quicum etiam lis contestata in Conformitate præscripti pro C. R. hæteditariis terris judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur: ideo ipse eum in finem admonetur, ut pro die 6 Nov. a. c. hora 10 matutina aut ipse compareat, vel Curatori dato, si quæ forte haberet, juris sur Adminicula tempestive transmittat, vel denique alium quempiam Mandatarium constituat, foroque huic donominet, et pro ordine præscripto ea juris adhibeat. media, quæ ad sni defensionem maxime efficacia esse judicaverit, utpote quod secus adversæ fors Cunctationis suæ Sequelæ sibimet ipsi sint imputandæ. Itæ enim sanciunt præscriptæ pro C. R. hæreditariis terris leges. (1)

Stanislaopoli die 17 Julii 1811.

(Nro. 320.)

Per Magistratum Civitatis Przeworsk Domino Petro Andrysiewicz medio przesentis Edicti notum redditur, quod ipsi-incumbat declarationem de adeunda vel repudianda post fata patris sui olim Martini Andrysiewicz relicta hæreditate intratres Annos hic judicii eo certius exhibere, quo secus portio hæreditatis ipsum respiciens juxta § 624 p. H. Cod. civiudicialiter tamdiu asservabitur, donec lege mortuus declarari poterit. (1)

Przeworsk die 29 Maii 1811-